

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





104,600

Kronacher 1908.

\_

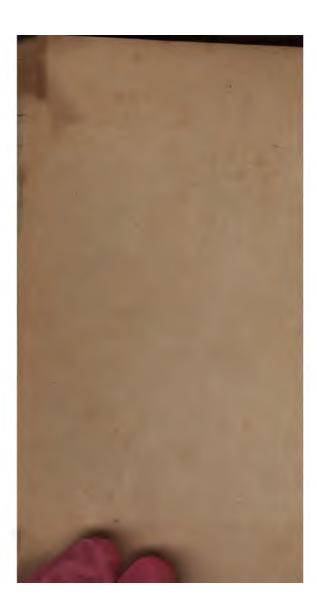



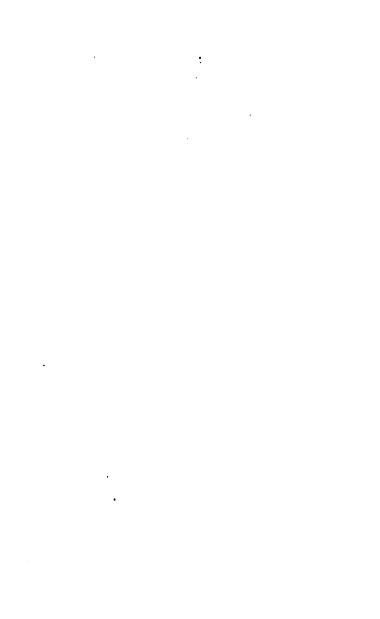

# B. v. Spinoza's

3. Scheible's Puchhandlung. 1841.



## B. v. Spinoza's

# sämmtliche Werke.

Aus bem Lateinischen

mit bem

Leben Spinoza's

nou

Berthold Auerbach.

Erfter Band.



Stuttgart: 3. Scheible's Puchhandlung. 1841.

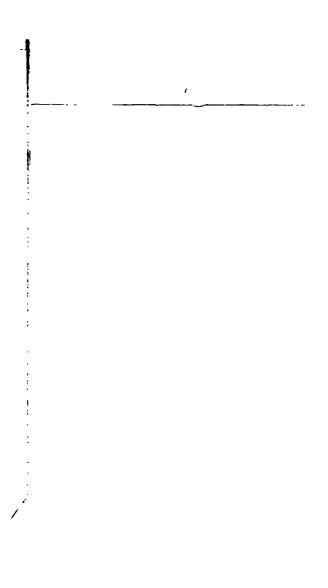

### B. v. Spinoza's

# sämmtliche Werke.

Aus bem Lateinifden

mit bem

Leben Spinoza's

non

Berthold Auerbach.

Erfter Band.



Stuttgart :

3. Scheible's Puchhandlung. 1841. 793750

Germanic Lang.

### Vorrede.

Dem benkenben Publifum bes deutschen Baterlandes übergebe ich hiemit eine Uebersetzung
ber Werke Spinoza's; ob sie zweck- und zeitgemäß, muß der Erfolg und die öffentliche Stimme
entscheiden. Die Philosophie tritt aus der Schule
heraus in das bewegte Leben als bewegender
Geist, die Weltweisheit wird zur Lebensweisheit;
nur Finsterlinge, seige oder selbstische Feudalisten
können noch wollen, daß der höchste Lebensgeist
bie todte Sprache der Gelehrten spreche.

Deutschland, die Hochschule ber Philosophie, hat deren Ursprung in Spinoza anerkannt, es muß baher von hoher Bedeutung seyn, ihn stets allgemeiner in seiner Reinheit und Ursprünglichkeit zu erkennen; möge die vorliegende Uebersetzung bazu beitragen.

Ich habe diese llebersetzung mit der strengen Pietät ausgearbeitet, die das Original einstößt, ich habe mich genau und treu an dasselbe zu halten und dabei möglichst deutsch zu schreiben gesucht; ich erkenne indeß sehr wohl, wie Bieles hiebei noch zu wünschen übrig ist, und werde mich bei meiner etwaigen fünstigen Auslage bemühen, die Uebersetzung des hohen Originals immer würdiger zu machen.

Bon vorhandenen beutschen Uebersetzungen habe ich die in vielem Betracht treffliche, obgleich auch mitunter fehlerhafte Uebersetzung der Ethik von Schmidt (Berlin 1811) in der entsprechens den Wiedergabe der Begriffebestimmungen manchsfach benütt.

In der Biographie habe ich mich bemüht, alles Berstreute kritisch zu ordnen, das Anekdotische, wie das Allgemeine zu vereinbaren, da sich nur so ein historisches Bild alleitig herausstellen läßt.

Schließlich stehe hier noch eine Uebersicht ber Quellen zur Biographie:

1. La Vie de Benoit de Spinosa tirée des écrits de ce fameux Philosophe et du témoignage de plusieurs personnes dignes de foi, qui l'ont connu particulièrement, par Jean Colerus, Ministre de l'Eglise Luthérienne de la Haye. (à la Haye 1700.)

Diese Biographie, bie sich auch bei ben lasteinischen Ausgaben von Paulus und Gfrörer besindet, habe ich der nachstehenden vielsach zu Grunde gelegt. Es ist mir nicht unwahrscheinslich, daß Coler, troß seiner heftigen Invektiven gegen Spinoza, doch ein Anhänger desselben war; ist dieß nicht der Fall, so ist die Naivetät zu bewundern, mit der Coler, der eine Gegenschriftschreiben wollte, die herrlichste Apologie liefert.

2. De tribus impostoribus magnis liber cura editus Christiani Kortholti etc. editio secunda cura Sebastiani Kortholti (Hamburgi 1700).

Hier ist besonders die Vorrede des zweiten Herausgebers, die schon Coler citirt, von Bedeutung. S. Kortholt, der ein wirklicher Gegner Spinoza's, sammelte im Haag Notizen über sein Leben.

### 8. Bayle, Bictionnaire ph. Art. Spinesa.

Auch Bayle hat viele Details gefammelt, und so wenig man es sonst erwarten mag, aus seinen Raisonnements scheint hervorzugehen, daß auch er ein wirklicher Gegner Spinoza's war. Manche seiner historischen Angaben hat schon Coler berichtigt, und ich habe Gelegenheit gestunden, dieß noch bei einsgen Andew zu thun.

4. La vie et l'Esprit de Mr. Benoit de Spinoza.

Diese Biographie ist in der Ursprache bis jest noch gewissermaßen Manuscript, sie wurde zwar gedruckt, aber nur 70 Exemplare davin abgezogen; eine Borbemerkung nennt einen Schüler Spinoza's, einen Arzt, Namens Lukas, als Berfasser. C. H. Hepdenreich hat seinem Buche: Natur und Gott nach Spinoza (Leipzig 1789), eine Ueberseing dieser Biographie beigefügt. Ich habe früher in Stuttgart ein im Privatbesitze besindliches und neuerdings das auf der Heidelberger Universitätse Bibliothek besindliche Manuscript verglichen, und sinde diese im Wesentlichen, einzelne Raisonn ments ausgenommen, mit dem von Hepdenrei

benütten gleich, indes ift bie leberfegung S.'s au frei und ungenau.

Paulus hat auch die 1719 und wieder 1735 mit dem Drudort Hamburg erschieenen Schrift: La vie de Spinosa, par un de ses disciples etc. verglichen, und dieß mit der Lukas'schen Biographie wesentlich gleich gefunden.

Die Efftase läßt Lukas zu keiner besonnenen historischen Darstellung kommen, und während Coler so sinnig und taktvoll uns die schönsten Thatsachen überliesert, vergist Lukas in seinen Pikanterieen und seiner Begeisterung die einsachsten Data anzugeben. — Ueberhaupt haben die Freunde Spinoza's die Geschichte seines Lebens mit einer traurigen Fahrlässigkeit behandelt, die Notizen in der Borrede zu den nachgelassenen Schristen sind sehr dürstig, und aus den Briesen ist das Persönliche meist ausgemerzt.

5. Réfutation des erreurs de Benoit de Spinosa par Mr. de Fénélon, Archevêque de Cambray, par le P. Lami, Bénédictin, et par le Comte de Boullainvilliers, avec la vie de Spinosa, écrite par Mr. Jean Colerus.

etc. augmentée de beaucoup de particularités, tirées d'une Vie Manuscrite de ce Philosophe, faite par un de ses Amis. (à Bruxelles 1731).

Soullainvilliers ift unter biefer Maste ein entschiedener Anhänger Spinoza's, die aus dem Lufas'schen Manuscripte von ihm gemachten Zufase befinden sich ebenfalls in den Ausgaben von Paulus und Grörer, und in ersterer besinden sich außerdem noch viele bankenswerthe biograsgraphische Notizen.

Maing, ben 6. August 1841.

Berthold Auerbach.

یرو

# Das Leben Spinoza's

pon

Berthold Auerbach.

•

Belben und Staatsmanner verfolgt bas offene Muge ber Geschichte leicht in ihren Bugen und Operationen; bat bie Forfcbung ermittelt, ber Beift combinirt, fo bat bas Gebachtnig nur gu empfangen, bie Phantafie ju gestalten, ber Bebante, Die innere Sandlung, liegt une bier in ber aufern Thatfache por. Unbere verbalt es fich mit bem Leben von Dichtern und Philosophen, ben Dannern ber unmittelbaren Beiftesthat; wenn fich bas Birfen ber Belben und Staatemanner in geschichtlichen Denfmalen berausftellt, fo ftellt es fich bier in ben Gebanten felbft bar; bort fann man Rriegeguge und Friebensunternehmungen verfolgen ohne Belb, ohne Staatsmann ju feyn, bier muffen wir all bie Bebanfenfampfe noch einmal mit burchfampfen, all bie Siege noch einmal mit erringen, wir muffen nachbichten, nachbenten; bie Erfenntnif liegt nicht außerlich in ber Thatfache, fonbern innerlich in ber felbsteigenen Beiftestbat; bas Berftandniß liegt bort vielfach in bem perfonlichen Leben bes biftorifden Dannes, bas mit feinem öffentlichen Birfen und mit ben Begebenbeiten feiner Beit verschlungen ift, bier ftellt es fich un= mittelbar in ben Berfen bes Beiftes bar, ber Dagftab ibrer Babrbeit liegt in ber Folgerichtigfeit ibrer Erfenntnig, Die Urbeber reiner Beifteswerte fönnen als mythische Personen gelten, während boch die Wahrheit dieser Werke ganz dieselbe bleibt — und so kömmt es, daß wir von den Männern der reinen Geistesthat, von Dichtern und Philosophen, oft wenig oder gar keine Kunde ihres persönlichen Lebens haben, und nichts desto minder die ewigen Wahrheiten ihrer Werke exkennen und verstehen (Shakespeare, Nibelungen,

homer, Pfalmen 2c.).

Mit bem Intereffe an ber unmittelbaren Babrbeit, die une Dichter und Philosophen bieten, tritt aber auch bald bas für die mittelbare ober biftorifche bervor; wir möchten auch bier gerne nächst bem Maßstab ber innern Wahrheit auch ben ber außern Birflichkeit gewinnen, wir fragen nach ihren Erlebniffen und Schickfalen, wir fragen: welche zufällige ober nothwendige Thatface war bie Grundlage ober Beranlaffung ber Geiftesthat und hat ber Dichter bas erlebt, ber Phis losoph das gelebt, was er uns aufftellt? Richt blos eitle Reugierde brangt uns diese Frage auf, fondern baben wir bas uns bier Dargebotene aus unferer allgemeinen Ratur wiebererfannt. follen wir es bann in unfer perfonliches Leben umfeten, fo ift die natürliche Frage: wie verhielt fich ber Autor felbft ju feinen Beifteswerten ? In biefem, feinem eigenen Berhalten, fuchen wir einen Leitfaden für bas unfrige; und bier fellt fich wieder ein neuer Unterschied zwischen be Leben bes Dichters und bem bes Philosop' beraus: ber Dichter bat es mit ben manchfa Mischungen ber einzelnen Menschennatur

wenn auch unter ben ewigen und allgemeinen Gefegen berfelben, gu thun, und barum ift es ibm vergonnt, ja ift er fogar genothigt, aus bem individuellen leben ju icopfen ; bie Renntnif feines eignen, wie bes inbividuellen Lebens feiner Beit, bilbet baber vielfach ben Schluffel jum Berftanbnig feiner Berfe, auch er ift wie ber Belb, mehr ober minber perfonlich barin verflochten; ber Philosoph aber, ber bie reine und allgemeine Denidennatur erforicht und barftellt, tritt mit ber Inbividualität feiner felbft und feiner Beit burchaus in ben Sintergrund, nur mit bem Beiftesleben feiner Beit, bas eben nicht bas individuelle, fonbern bas allgemeine ift, ftebt er in innigem Bufammenbange. Sat es aber ber Philosoph babin gebracht, ben Beift, bie reine und allgemeine Menschennatur, bie er erfennt und in feinen Werfen barftellt, auch in feinem individuellen und unmittelbaren leben außaubruden, bann verflicht fich auch bier auf biefer bochften Stufe wiederum bie besondere und end= liche Ratur bes Autore mit ber allgemeinen und ewigen feiner Berte, jur Garantie ber innemob= nenben Rolgerichtigfeit tritt noch bie außere bi= ftorifde bes perfonliden Charafters, bie, wenn auch nicht bestimment für bie Babrbeit an fich , boch bas Bertrauen und bie Liebe fraftigt, und barum ift bas Leben Spinoga's von fo bober und ewiger Bedeutung, weil fein Leben eine mit feinen Berfen, weil er felbft ber freie Menich war, ben er ale Urbild gefunden und ale 3beal für ewige Zeiten bargeftellt.

Die portugiesischen Juden. Theologie und Philosophie. Biographie und allgemeine Geschichte. Drei Mauner.

Die Geschichte ber Juben bekundet eine höhere Mission, in ihrer eigenthümlichen Fortdauer, wie in ihrer oft wunderbaren Einfügung in die Geschichte aller Nationen; so bildet sie zu Anfange bes 17. Jahrhunderts eine glanzende Episode in der schönen Entfaltung der niederländischen Respublik, die sich aus spanischem Joche erhoben hatte.

Die Juben in Spanien seufzten unter bem grausamsten Drucke ber Inquisition; zur äußerslichen Annahme bes katholischen Christenthums gezwungen, in Staatsämtern und Würden, vielssach in ben Grandenstand erhoben, bewahrten sie das Heiligthum ihres angestammten Glaubens nichts besto minder in stiller Andacht, und erbten es auf Generationen fort. Dem krassen spanischen Ratholizismus gegenüber mußte die im Judensthum enthaltene reinere Gottesidee, mit der altsehrwürdigen Tradition und der Berklärung, durch den gewaltsamen äußern Druck einen heiligen Eiser erzeugen, der in dunkler Stille sich stets tiefer und unlösbarer einwurzelte.

Bon Zeit zu Zeit brachte die feinspurenbe Inquisition immer wieder Berfolgungen gegen die sogenannten Neuchristen auf; überallhin, nach dem Oriente, ja sogar in das pabstliche Gebiet, fluchteten sich die Berfolgten zum offenen Bekenntnist ihres Glaubens. Im Jahre 1603, unter der Regierung Philipps III., kamen die ersten ans Spanien geflüchteten Juden nach Amsterdam. Die

eifrigen Reformirten, Die ihre politische Freiheit in und mit ber fircblichen errungen batten, bielten bie Unfommlinge Unfange für verfappte Ratho= Tifen, fie überrafchten fie baber einigemal in ibren Rirchenversammlungen, und ale fie nichte Un= ftofiges fanben, marb ihnen bie freie Religiones übung geftattet; ber Wohlftanb ber Rieberlanbe und ber Sag gegen Spanien fant in ihnen neuen Buwachs. \* Die Gemeinde blubte rafch auf, mebre Synagogen entftanben, Schulen und Drudereien wurden gegrundet, und bie portugiefifche \*\* Be= meinbe zu Umfterbam erlangte faft ben erften Rang unter ben europäifden Juben, fowohl burch ibre außere geschichtliche Bebeutung, als auch weil bie Trager ber Biffenschaft bes Jubenthums vielfach in ihrer Mitte ftanben. Die Umfterbamer Gemeinde nahm auch an ben Colonisationen Theil, wodurch bie nieberlande ibren Weltbandel zu be= festigen fuchten, fie entfendete eine Kilialgemeinbe nach Brafilien 2c.

In Sitte und Cultus, bie ben Charafter einer gemeffenen Burbe trugen, bilbeten bie Portugiesen eine selbstftanbige von ben übrigen Juden abgeschloffene Genoffenschaft, was vielfach auch

<sup>\*</sup> Bgl. Jost, Geschichte der Juden Bd. 8, S. 240 ff.

\*\* Dieß ist die angenommene Bezeichnung für die aus der pyrenäischen Halbinfel ausgewanderten Juden, vielleicht weil ein großer Tbeil derselben früher nach Portugal gedrängt, nach der Bereinigung dieses Keiches mit Spanien, auswanderten; die hebräische, der Bibel entnommene Benennung DIDD (Dbadja, 20), bezeichnet nach der Annahme der alten Geographen die Einwohner der ganzen pprenäischen Halbinsel.

barin eine gewiffe ariftofratische Begründung batte. daß fie ihre Abstammung aus dem toniglichen Stamme Ruba ableiteten, und noch beutigen Tages gebort es zu den Geltenheiten, daß fie fic mit Juden aus ber polnischen ober ber beutschen Gemeinbe verschwägern. Much in ber Wiffenichaft batten fie einen eigenthumlichen Bang, obgleich bier bie Wechselwirfung nicht fo zu vermeiben war; mabrend bie polnischen und beutschen Juben ben freien Menschengeift in ben vielverschnörkelten Baun ber Cafuiftit eingebegt bielten, ober in ber maglosen Mystif ber Rabbalah aufgeben ließen, batten die Vortugiesen icon von fruberen Jahrhunderten ber eine Berfohnung zwischen Glauben und Wiffen zu bewerkftelligen gesucht; die arabifce aristotelische Culturevoche bilbete auch eine folde im Rubenthume, und bie Scholaftif mar im Inbentbume wie im Chriftentbume wesentlich bie= felbe. "Die philosophische Richtung batte aber bereits am Unfange Des 13. Jahrhunderts einen gewiffen Abichluß erhalten; bafirt auf Annahmen. bie man ale unumftöglich trabitionell annabm. aestattete fie feine lebendige Fortbewegung, viels mebr bielt man an ber icheinbaren Babrbeit frampfhaft feft, bemonftrirte fie fo gut es geben wollte, nahm fie in fich auf, und bas Saupige= schäft mar, die Alten, theile Ariftoteles felbit und beffen arabische Commentatoren, namentlich Ebn Rofch, auch bie eigenthumlichen grabifchen Whilosophen Ghafali und Ebn Tofail, theils und . hauptfächlich bie beiben jubifden Gelebrten, welche die Bermittlung zwischen Jubenthum

und Philosophie bereits unternommen batten. Ebn Efra und Maimonibes weitläufig au commentiren." \* Auf Diesem Standpunkte verbarrte die Wiffenschaft viele Jahrbunderte binburd, und in ber Unbefriedigtheit biefes Bufanbes mag auch ber Grund liegen, daß bie Rabbalah immer weiter um sich griff und namentlich au Anfang bes 17. Jahrhunderts eine nie gefannte Ausbreitung erlangte. — Es muß indeß bervorgehoben werden, daß die außern Drangfale von Seiten ber driftlichen Staates und Rirchens gewalten ein raides und entichiebenes Erledigen ber im Jubenthume angeregten bogmatischen und philosophischen Streitigfeiten nothwendig erbeifch= ten ; nur bem Frieden nach Außen ift es gegeben, bie Bahn ber ftetigen Entwicklung offen zu er= balten, ben Rampf im Innern zu seinem von felbst bedingten Ende gelangen zu laffen, die Juden aber konnten nur als festgeschlossene Pha= lanx ben auf fie andringenden Rampfen wiber= fteben, und nicht burch fie gerfprengt und gerriffen merben.

Dieses von der einen Seite furchtsame und in sich gerechtfertigte, und von der andern Seite dünkelhafte frühzeitige Abschließen vom Zeitgeiste hervorgerufener Bewegungen, gibt der allgemeinen Geschichte der Juden wie den daraus hervorragenden Personlichkeiten einen eigenthümlichen Charafter; die Repräsentanten der verschiedensten

<sup>\*</sup> Abraham Seiger in feiner ausgezeichneten Monographie über Jos. Seloma del Medigo (Berlin 1840). S. XV.

Culturepochen fteben bier mehr als ande und schroffer und felbfiftanbiger neben und einander; die Zeitbildung individualisirte fich felten fo weit in einem Einzelnen, daß fe aum Träger und somit zum Förderer ihrer turmomente machte. Richtungen wie Derfonen ift es biedurch doppelt erschwert, sich als refor matorisch geltend zu machen; andererfeits bedingt biefe abgeschloffene und nicht ftetig fortgeleitete allgemeine Bilbung eine um fo entschiedener inbividuelle. So fommt es, daß die Jugendgeschichte ber meisten historisch ausgezeichneten Juden aus ben verschiedenften Jahrhunderten eine ftereotype Form trägt; mit bem Eintritt bes individuellen Lebens erbebt fie fich bann aber auch zu einer gang besondern Gestaltung, wie fie bei ben, in ber driftlichen Confession Gebornen, weit feltner ift. -

Im Leben epochemachender Geister offenbaren sich im Allgemeinen zwei Grundgesetze: die genetische Entwicklung und die geniale Entsfaltung; in jener ist die Individualität, je nach dem Kreise, in den sie die Geburt gestellt, mehr oder minder getragen und gehoben von den allgemeinen historischen Vorbedingungen, von der Zeitzbildung, die in sie aufgeht. Die große Masse der mit Recht sogenannten Gelehrten bleibt bei dieser genetischen Entwicklung im innern Sinne stehen, das llebersommen gelangt bei ihnen im Einzelnen zur Darstellung; hier ist das, was gelehrt und gelernt werden kann, die Körderung des lleberstommenen ist hier nur mittelbar; die unmittelbare ist der genialen Entsaltung vorbehalten,

die sich im Staatenleben und der allgemeinen Geschichte als gewaltige und scheinbar gewalt= fame Epochen bes Umfturges ber Regeneration 2c. aeltend macht. Der blos genetische Bufammenhang mit den Borbedingungen ift bier abgeriffen, aller bistorische und abstrafte Calcul icheint aufgeboben ; aber es ift nur, bag ber Genius in feiner ewigen und hiftorischen Berechtigung eintritt. In Diesem Sinne erkennen wir die geniale Entfaltung ale die bochfte biftorifde, wie abstraft rationelle Entwicklung. Bestimmter und aner= fannter ift dief im Geiftesleben ber Einzelnen als jener geheimnifvolle beilige Puntt, ba ein ewiger Strabl aus ber urfprünglichen Natur eines von Gott Begabten bringt; eine Zeit lang verfolgen wir eine epochemachende Individualität in ibren bistorischen und nach ben allgemeinen Be= fegen nothwendigen Bedingungen, bann aber erbebt fie fich ploglich zu einer Besonderheit, Die fich feinem Schema mehr einfügt und ihre Beschichte und Gesetze in fich trägt. In ber genialen Entfaltung find Freiheit Gelbftftandigfeit, und Nothwendigfeit Bestimmung, wiederum eins ge= worden, sie rubt ebensowohl auf den gegebenen Borbedingungen, als sie an sich voraussekungslos ift, fie ftebt eben fo febr in ale über ber Beit, fie ift eben fo fehr die Fortbildung des Alten als die Schöpfung eines Urfprünglichen, Neuen.

Bon positiver wie von negativer Seite ist es daher unumgänglich nothwendig, den Boden der allgemeinen Bildung zu kennen, aus dem sich einzelne große Individualitäten erheben; dem

und als eifriger Bertheibiger bestelben zu Diskussionen driftlicher Dogmatifer Beranlassung gab; wir werden ihm später bei Gelegenheit des Spinoza'schen Traktats wieder begegnen. Er starb 1687.

Uriel Afosta, geb. 1595 zu Lissabon, von fubifder Abfunft, bieg ale Chrift Gabriel Afofta, mar Grand und befleibete ein Staatsamt. feinem 25. Lebensiabre verließ er mit feiner Mutter und feinen Brudern Spanien, und befannte fich in Umfterbam gum Judenthum; fein ungeftumer und ffeptischer Geift gerieth bier balb in Collifionen mit ben Rabbinen , und noch ebe er feine Unfichten burch ben Drud befannt machte, schrieb ber judische Urzt Salomon be Splva 1623 eine Begenschrift gegen ibn. Afosta veröffentlichte eine Schrift gegen bie Unfterblichkeitelebre, sowie eine "Untersuchung ber pharisaischen Era-Ditionen, verglichen mit bem geschriebenen Gefete." 3weimal mit bem Banne belegt, that Afosta zweimal strenge Rirchenbufe, endlich fcos er eine Pistole gegen einen, ber ihm als fein beftigfter Gegner ericbien, und als er fein Biel perfeblte, ericof er fich felber im April 1647.\*

Geburt Spinoza's. Jugendunterricht. R. S. Morteira. Renntnig und Durchdringung ber jud. Theologie.

Auf diesem Boben und in dieser Atmosphäre

<sup>\*</sup> Es ist uns ein Fragment einer Selbstbiographie Alosta's (Exemplar vitae humanae) aufbewahrt in dem Anhange zu: Philippt Limbocchii amica collatio cum erudito Judaeo (Isaac Orobio) de veritate religionis christianae (Goudae 1887).

wurde Baruch v. Spinoza geboren und ersgogen; ber Tag seiner Geburt war ber 24. Nos vember 1632.

Auf bem Burgwall, nahe bei ber portugiesischen Synagoge, in einem stattlichen Sause,
wohnten die Eltern Spinoza's, die als eine angesehene Familie, zwar nicht unbemittelt, aber
auch nicht zu den Vermögenden gehörten; denn
in dem Verzeichniß der Kirchenbeiträge, die nicht
als Steuer, sondern als freiwillige Gaben erhoben wurden, sindet sich der Name Spinoza nicht.\*
Baruch hatte auch zwei Schwestern, von denen
die ältere Rebessa, die jüngere Miriam hieß,
diese war an einen Carceris verbeiratbet.

Die Familie Spinoza, ober was wohl ibentisch: Espinoza ober Spinosa, sindet sich noch mehrsach in der spanischen Geschichte, wie in der jüdischen Literargeschichte; bei den durch die Auswanderung und Zerstreuung zerrissenen Nachrichten läßt sich aber wohl schwerlich ein Zusammen-

bang berausftellen. \*\*

\* Durch freundliche Bermittlung habe ich Bericht über die jubifchen Kirchenbucher ju Umfterdam erhal= ten; diefe waren aber um die oben genannte Zeit noch nicht geborig geordnet, und nur diefer negative Schluß

tonnte mit Bestimmtheit gezogen werben.

\*\* Nur zwei auf ertremen Lebensstellungen befindliche Manner seven bier genannt. Benjamin Espinoza, ein italienischer Aabbiner, der einen Supercommentar zu dem Bibelcommentar Ebn Esra's schrieb. Johannes Spinosa, aus Bolevado gebürtig, zeichnete sich während der Regierung Karls V. in dem Königreiche Neapel als Diplomat und Kriegsmann aus, und war auch als eleganter Schriststeller betannt. Defan der 1643 von ihm gegründeten Thalmudsschule, "Gesetzeskrone"\* genannt. Eine Predigtsammlung Morteira's bekundet einen gebildeten, für seinen Glauben hochbegeisterten Sinn, eine dieser Predigten, die die unauflösdare Vereinisgung des mosaischen Gesetzes mit dem Volke Israel zum Thema hat, ist von Carpzow ins Lateinische übertragen worden; auch schrieb Morteira eine Schrift über Unsterblichkeit der Seele, worin er diese aus der heiligen Schrift und aus der Vernunst nachwies; außerdem verfaste er auch eine historisch sphilosophische Apologie des Judensthums. Er starb 1660.

Der Lehrer Spinoza's gehörte also zu jener großen Klaffe von Theologen, die die Bernunft nur in so lange anerkennen, als sie zur persönlichen und zeitlichen Begründung der überkommenen Satungen und Begriffe führt, und sich mit denfelben identificirt. Morteira pries den Scharffinn und die ausgebreiteten Kenntnisse seines Zöglings, und schon in seinem fünfzehnten Jahre galt er als ein ausgezeichneter Thalmubist.

Die Selbstgeständnisse Spinoza's zeigen seine eifriges und hingebendes Studium, wie seine Schriften eine umfassende Kenntnis der thalmubischen und rabbinischen Literatur. Der Nachbrud, ben Spinoza später auf die Bekämpfung ber beiben oben genannten Korpphäen Ebn Efra und

\* In dem Werte von Dan. Levi de Barrios: Los excellcias de los Hebraios etc. foll fich nach Wolf Biblioth. hebr. s. v. Morteira eine genaue Schilberung der Schule "Gefegestrone" befinden; ich habe biefes Wertes nicht habhaft werden tonnen.

Maimonides legt, ift ein Zeugniß, welche Bebeutung biese in der Zeit, und somit auch in dem früheren Geistesleben Spinoza's gehabt hatten. — Es ist oben dargethan worden, daß die maimonidische Epoche (zweite Hälfte des zwölften und Anfang des dreizehnten Jahrhunderts) alsbald fest abgeschlossen wurde, sie hatte keine wesentliche Umgestaltung oder Fortbildung erhalten, und im siedzehnten Jahrhundert mußte Spisnoza an dieselbe anknüpfen.

lleber Maimonibes spricht Spinoza an ben verschiedensten Stellen seines spätern Traktate; in ihm war die halbrationalistische Auffassung der Theologie vollständig repräsentirt, und die schärfsten Spigen der Vernunsteonsequenz sind gegen

ihn gefehrt. \*

Wenn Maimonibes mehr burch ben Gegenfat auf die Entwicklung Spinoza's einwirkte,
fo war es bagegen Ebn Efra, ber positiv seine
kritischen Untersuchungen über den biblischen Kanon
veranlaßte ober förderte. Im theol.-pol. Tractat

<sup>\*</sup> Gleich im Anfange des Tr. wendet sich Spinoza beftig gegen die maimonibisch aristotelische Auffassung der Engel als Traumerscheinungen; am Schluß des sechsten Capitels, wo er eine im Urrerte angeführte Stelle desselben, und im siebenten Cap., wo er das Grundprinzip des Mare Reduchim widerlegt und an vielen andern Orten. Auch R. Ghasdai Korestas, den Bers. des "Gotteslichtes," der im Besentlichen Ansphänger des Maimonides war (Brief 29), so wie R. Jesuda Alpathar (Cap. 15 im Ansange), der Maimonides vom strengorthodoxen Standpunkt auch dart der tämpk, nebst vielen andern Rabbinen und deren Kabstan, zieht Sp. in seine Untersuchung.

au Anfange bes fiebenten Capitels, wo Spinoza barthut, bag bie biftorifchen Schriften ber Bibel fpatere und andere Berfaffer haben, beift es: . . . "Aben Begra, \* ein Mann von freiem Geifte und bedeutender Gelebrfamfeit, war ber erfte unter Allen, bie ich gelefen, ber bieß . . . bemerfte; er wagte aber nicht, feine Unficht offen zu erklaren, sondern bie Sache blos burch bunfle Worte anzudeuten, Die ich hier beutlicher barftellen ac." Die abstrufe Sprache Ebn Efra's fonnte einem Geifte, wie Spinoza, nicht lange ein Sinderniß feyn; die biblifche Rritif, Die erfte Entpuppung bes freien Gedantens, mufite baraus bervorgeben. Gine specielle Rennt= niß ber Schriften Ebn Efra's zeigt fich bei Spinoja an vielen Stellen; ob aber, wie fich wohl bebaupten läft. Ebn Efra nicht nur auf Die biblische Kritik, sonbern auch auf die positive Welt= anschauung Spinoza's Einfluß geubt habe, mag babingeftellt bleiben. \*\*

Auch die Kabbalah hatte, wie bereits oben erwähnt, eine große Berbreitung erlangt; Spisnoza machte fich durch Lefture und personlichen Umgang mit diesem Spsteme bekannt. "Ich las und kannte auch," sagt er im Tractat Cap. 9, "einige faselnde Kabbalisten, über beren Unfin-

\* So fdreibt Spinoza nach ber alteren Aus- fprache ben Namen.

\*\* Man vergl. hierüber auch: Studien und Krititen von Ullmann und Umbreit, Jahrgang 1836, eine Abbandlung von Dr. J. Maier über Sp. und Gue Efre. nigkeit ich mich nie genug verwundern konnte."
— Man hat in älterer und neuester Zeit der Kabbalah und ihrer Emanationslehre einen entschiedenen Einfluß auf das spätere Spstem Spinoza's zuschreiben wollen, dieß kann sedoch aus inneren wie aus äußeren historischen Gründen nicht sepn; denn hätte Spinoza die kabbalistischen Ansichten von der Schöpfung, Weltregierung zc. auch nur als Veranlassung zu den seinigen anerkennen müssen, so hätte er bei Widerlegung der kabbalistischen Bibelerklärungen nicht so wegwersend gesprochen; sodann wird sich im Verlaufe dieser Darstellung ergeben, daß Spinoza ganz andere Vorausseyungen in der Geschichte der Philosophie batte.\*

So mit dem Gesammtgebiete der Bibel und der Theologie auss Genaueste vertraut, mochte der starke und scharfe Geist Spinoza's bald an der unbedingten Göttlichkeit der biblischen Schriften, sowie an der Folgerichtigkeit der darauf aufgeführten theologischen Lehrgebäude rütteln. Der Krage: ist die ganze Bibel göttlichen

<sup>\*</sup> Mucfichtlich ber aus alterer Zeit berrührenden Borbedingungen der spinozistischen Weltanschauung vergl. man den einundzwanzigsten Brief, worin Spinoza indeß auch auf die pantheistische Ansicht der Kabbalisten hindeutet; er zeigt aber nur, daß sich seine Lehre auch historisch außerlich begründen ließe. — Auch in der Ethik, Ab. 2, Schol. zu Saß 7 weist Spinoza auf die Kabbalisten hin, aber auch diese leste anerkennende Stelle zeigt mehr, daß er die Kabbalisten kannte, als daß seine Prinzipien einen bestimmeren Jusammenhang mit ihrer Lehre hatten.

Inhalts, mußte bie weitere sich anschließen: ift bie Bibel allein, ober sind auch bie Offenbarungen ber reinen Bernunft göttlichen In-

halts?

Die Baftarbnatur einer Wiffenschaft, bie ben Muth nicht bat, ber freien Allmacht ber Bernunft au geborchen, und die andererseits die naiv findliche hingebung an das historisch Geheiligte verloren, nicht mehr befigt, bas Bufammenfochen ummächtiger und boch widerftrebender Salbbeiten, bas man Bereinigung nennt, mußte einen Geift, wie Spinoza, ber bas Befet ber Ginbeit in fic trug, zum Biberftande aufrufen; in ftetem und eifrigen Nachdenken und Forschen gelangt er endlich zu ben Resultaten, die er spater in feinen Schriften nieberlegte; ber Rampf mochte lange in ihm entschieden seyn, ebe er außerlich bafür au ftreiten und zu bulben batte. "Ich geftebe," fagte er Cap. 9 bes Traftate, "bag ich, obgleich ich lange gefucht, boch nie etwas berartiges (bie ftrifte Ginbeit ber Bibel und Bernunft) gefunden habe; ja, ich fage noch weiter, baf ich hier nichts foreibe, was ich nicht langft und lange burch bacht batte, und obgleich ich von Rindbeit an mit ben gewöbnliden Unfidten über bie beilige Schrift erfüllt murbe, mußte ich fie boch end= lich verwerfen."

nigkeit ich mich nie genug verwundern konnte."
— Man hat in älterer und neuester Zeit der Kadbalah und ihrer Emanationslehre einen entschiedenen Einsluß auf das spätere System Spisnoza's zuschreiben wollen, dieß kann sedoch aus inneren wie aus äußeren historischen Gründen nicht sepn; denn hätte Spinoza die kabbalistischen Ansichten von der Schöpfung, Weltregierung zc. auch nur als Veranlassung zu den seinigen anerkennen müssen, so hätte er bei Widerlegung der kabbalistischen Bibelerklärungen nicht so wegwersend gesprochen; sodann wird sich im Verlause dieser Darstellung ergeben, das Spinoza ganz andere Voraussexungen in der Geschichte der Philosophie hatte.\*

So mit dem Gesammtgebiete der Bibel und ber Theologie aufs Genaueste vertraut, mochte der starke und scharfe Geist Spinoza's bald an der unbedingten Göttlichkeit der biblischen Schriften, sowie an der Folgerichtigkeit der darauf aufgeführten theologischen Lehrgebäude rütteln. Der Krage: ist die ganze Bibel göttlichen

<sup>\*</sup> Mudfichtlich ber aus alterer Zeit herrührenden Borbedingungen ber spinozistischen Weltanschauung vergl. man ben einundzwanzigsten Brief, worin Spinoza indeß auch auf die pantheistische Ansicht der Kabbalisten hindeutet; er zeigt aber nur, daß sich seine Lehre auch historisch außerlich begründen ließe. — Auch in der Ethit, Th. 2, Schol. zu Sah 7 weidt Spinoza auf die Rabbalisten hin, aber auch diese lehte anerkennende Stelle zeigt mehr, daß er die Kabbalisten kannte, als daß seine Prinzipien einen bestimmten Jusammenhang mit ihrer Lehre hatten.

einem Arzie, Namens Franz van ben Enbe, ber eine Art von philologischem Seminar batte. "Diefer Mann," fo ergablt Coler, ber bie hauptfächlichften Thatfachen jum Leben Spinoza's aus ber Beit gesammelt bat, "unterrichtete mit foldem Rubm und Erfolg, daß bie reichften Raufleute der Stadt ihm ihre Rinder Unterrichte anvertrauten, ebe man erfannte, baf er feine Schüler noch etwas Unberes als Latein lebrte; benn man enibedte endlich, bag er ben erften Saamen bes Atheismus in ben Beift bie fer jungen Leute ftreute." - Es ift aber langft entschieben, wie man zu allen Zeiten jeben vom Rirchenglauben Abweichenben als beillofen Atbeis ften in ben Grund gu bobren trachtet; van ben Ende mag ale Arat und Renner bes flaffifchen Alterthums zu den Unfirchlichen gebort, auch manchen Ginfluß auf bie anberweitigen Stubien und ben Durchbruch ber Befinnung in Spinoza geübt haben. \*

Bei ber zeitgenöffischen Blute ber nieberlan-

<sup>\*</sup> In literarischer Beziehung ist zu bemerken, daß von van den Ende noch ein Werk vorhanden ist, betitelt: Schatkamer der Nederduitse en Françoyse Tale, vermeerdert met en Françoise Spraak-Konst (Notterdam 1665). Das Leben van den Ende's schlöß auf eine tragische Weise: er hatte in dem später näher zu bezeichnenden Kriege zwischen Ludwig XIV. und den Niederlanden, mit dem Sevalier von Roban u. A. in der Normandie eine Berschwörung gestiftet, die von den Niederlanden unterstüßt, Ludwig XIV. auch in seinem Königreiche eine Diversion machen sollte; die Verschwörung wurde entdeckt, und van den Ende den 24. November 1674 zu Paris gehenkt.

## MXXXIII

bischen Malerei gehörte auch die Zeichnenkunst zu den Bildungselementen; Coler behauptet zwar, Spisnoza habe diese Kunst von selbst erlernt, dieß ist wohl aber nicht so buchstäblich zu nehmen; Sp. erlangte hierin eine solche Fertigkeit, daß er mit Tinte oder Kohle ein Porträt ganz

glüdlich traf.

Ein eigenthumliches Ereigniß mochte gur Entwicklung ber theoretischen und praftischen Belt= anschauung eine rasche Triebfraft anregen. Sehr naiv ergahlt Coler: "Ban ben Ende hatte eine einzige Tochter, bie in ber Musik wie in ber Renninig ber lateinischen Sprache gleich fertig mar, fo baf fie in Abwefenheit ihres Baters beffen Schuler unterrichten , und ihnen Aufgaben geben fonnte; ba nun Spinoza hiedurch fie oft au feben und ju fprechen Gelegenheit batte, ver= liebte er fich in fie, und er hat oft befannt, bag es fein Borfat war, fie ju beirathen, nicht weil fie zu ben iconften und moblgeftaltetften geborte, fonbern weil fie reich an Beift, Ginficht und Lebendigfeit war; fie hatte aber auch bas Berg eines andern Schülers van den Ende's, Namens Rerfering, \* ebenfo eingenommen. Diefer

Gyinora, I.

<sup>\*</sup> Theodor Kerfering, aus einem Lübeckischen Patriziergeschlechte stammend, zu Amsterdam geboren, wo er auch einige Beit als Arzt praktizirte, ist in der Geschichte der Medizin (siebe Kurt Sprengel Bb. 4. S. 290) durch seine anatomischen und physiologischen Schristen bekannt; er war Mitglied der Royal Society in London, nahm nach einer Reise durch Frankreich seinen Wohnort zu Hamburg, durste aber hier, weil er nicht in der gewöhnlichen Weise promobiet batte.

bemerkte balb, baß er einen Rebenbuhler habe, die Eisersucht regte sich in ihm und bestimmte ihn, seine Liebesbewerbungen bei seiner Geliebten zu verdoppeln. Er that dieß mit Erfolg; das Geschent, das er zuvörderst der Dame machte, bestehend in einem Perlschmuck im Betrage von zwei oder dreihundert Pistolen, hat ohne Zweisel dazu beigetragen, ihm ihre Gunst zu erwerben; sie schenkte ihm diese auch, gab ihm das Bersprechen ihn zu heirathen, und hielt es treulich, nachdem herr Kerkering dem evangelischen Glauben, zu dem er sich bekannte, entsagt, und den katholischen augenommen hatte."

Es ist gewiß mehr als bloße poetische Sppothese, wenn man annimmt, daß dieses Bershältniß Spinoza im Tiefinnersten aufgeregt und geweckt habe. Als Jude in jugendlicher Liebe zu einer Christin hingezogen, mußte er an den Scheidewänden rütteln, die theologische Satzungen und herkömmliche Sitte von beiden Seiten aufgestellt; er mußte ihre Begründung untersuchen, und so von Leben und Wissenschaft gesbrängt, sie überwinden und darüber hinausgeben.

Bielleicht gerade weil Spinoza zunächst und unmittelbar auf den Standpunkt des Judenthums gestellt, die darüber hinausgehende driftliche Welt= anschauung und Wissenschaft in allgemeiner Geltung vorsand, konnte er, indem er sich über seinen un= mittelbaren Standpunkt erhob, auch den gegebenen

nicht praktiziren, er blieb indes boch als Mesident bes Großberzogs von Toskana zu hambung und starb bier 1693.

weitern und so leichter burchbringen, um zu bem Urquell bes ewigen Geiftes zu gelangen, seinen reichen Strahl in schöner und fester Fassung zu wahren, bag er nie mehr verschüttet werden konnte.

Das boamatifde Gebaube bes Mittelalters mit feinen icholaftischen Stugen war burch bie Reformation vielfach abgetragen, ber Aufriß ber neuen Beit batte gang andere Grundlinien. Reber echten durchdringenden Negation liegt eine neue Position zu Grunde, oder folgt ihr unmittelbar, fo auch bier, unbebindert von allen theologischen Bormeinungen und Vorurtbeilen beftete fich nun bas neue Ceben an bie Erforschung und Darftellung ber emigen Befege ber außern Natur und des Menschengeistes. Die freie Blute ber Raturwiffenschaften beginnt mit dem Unfange ber neuen Beit, dem 17. Jahrhunderte. Spinoza widmete fich mit inniger Liebe Diefen Studien, bie baldige Renninig ber cartefischen Philosophie, Die fich ale ideale und reine Geiftesphilosophie conflituirte, wahrte ibn indef vor ber materialiftischen und blos auf bas Experimentale gebauten Anschauung.

Ban ben Enbe nebst zwei anderen Freunden, bem Dr. Ludwig Meyer, Arzt zu Amsterdam, und heinrich Olbenburg, einem aus Bremen gebürtigen Deutschen, betricben mit Spinoza diese Studien, und förderten ihn wohl manchfach darin.\*

<sup>\*</sup> Endwig Meper fagt dieß von sich ausbrudlich in feiner Borrede ju Spinoza's Prinzipien der cartefischen Philosophie, und der Briefwechfel mit Oldenburg enthält großentheils physikalische Mittheilungen.

Die freie Forschung Spinoza's mochte nicht lange gedauert haben, während er noch innerhalber jüdischen Kirche stand. Die jüdische Kirche mit dem festgefnoteten Neze ihrer Sazungen, in benen das ganze Leben mit seinen Bedürfnissen und Verrichtungen eingefangen war, konnte die Trennung der Gesinnung bald aus der Hintanssezung der tausend kleinen Observanzen erkennen; auch Spinoza hatte die Wachsamkeit der jüdischen Zionswächter auf sich gezogen, "und er ward," wie Coler erzählt, "behutsam und verschwiegen gegen die Rabbinen, und vermied möglichst den

Synagogenbesuch."

Lufas und nach ihm Bullainvilliers, erzählen ben Bergang bes endlichen Berwurfniffes mit Details, bie, wenn auch nicht ftreng biftorifd, boch im Allgemeinen ben thatfachlichen Charafter beffelben bezeichnen. "Unter benen, bie fich am meiften zu Spinoza's Umgang brangten, waren amei junge Leute, Die fich als feine besonderen Freunde ftellten, und ibn beschworen, ihnen feine mabren Gefinnungen mitzutheilen; fie ftellten ibm por, bag er in keiner Weise eiwas von ihnen au befürchten habe, und bag fie mit ihrer Bigbegierbe nichts Underes bezwecten, als ihre 3meifel zu lösen. Der junge Schüler (Spinoza) flugig über eine fo unerwartete Anrede, gab ihnen eine Beile feine Antwort, als sie aber weiter in ibn brangen, antwortete er mit lachen : fie batten ja Mofes und die Propheten, die gute Juden fepen und über Alles beschloffen haben, und benen fie ja obne Struvel nachfolgen mußten, wenn fie mabre

Juben feven. - Wenn ich an biefe glaube, antwortete einer ber jungen Leute, fo weiß ich nicht, ob es unförperliche Wefen gibt, ob Gott einen Rorper bat, die Seele unfterblich ift, und bie Engel wirfliche Substanzen find. Bas glauben benn Sie - fuhr er, fich an Spinoza wendend fort - bat Gott einen Rorper ? Gibt es Engel ? Ift die Seele unfterblich ? - 3ch geftebe, verfette Diefer, ba man in ber Bibel nichts von untorperlich findet, fo fteht es bamit im Ginflange au glauben, baß Gott ein Rorper ift, und baß er, wie die Propheten fagen, auch groß ift; man fann fich unmöglich eine Größe ohne Ausbeh= nung und folglich ohne Rorper benfen. Betreff ber Beifter ift entschieben, bag Schrift nirgende fagt, bag fie reell und fortbauernbe Substangen feven, fonbern blofe Vbantome, die man Engel nannte, weil fich Gott gur Befanntmachung feines Willens ihrer in ber Art bediente, daß die Engel und febe andere Art pon Beiftern nur insofern unfichtbar find, bak fie einen feinen und burchfichtigen Rorper haben, bie man nur wie Schattenbilber im Spiegel, im Traume ober in ber Racht fiebt, wie Jatob im Traum die Leiter mit auf = und niedersteigenben Engeln fab. Defibalb finden wir auch nicht, bag Die Juden die Saddugaer excommunicirt baben, bie nicht an Engel glaubten, weil bie Schrift nichts von beren Schöpfung berichtet. Bas bie Seele betrifft, fo gebraucht bie Schrift überall Diefes Bort, um einfach bas leben bamit gu bezeichnen, ober für Alles, was lebend ift. Es ware baber nuglos, in ihr einen Beweis für ihre Unsterblichkeit zu suchen, vielmehr ift bas Gegentheil aus hundert Stellen zu ersehen und leicht zu beweisen; doch es ist hier weder Zeit noch Ort bavon zu sprechen.

Das Wenige was Sie fagen, verfette ber eine ber beiden Freunde, mag folche, bie es meniger intereffirt als und, überzeugen, aber Ibren Kreunden genügt bas nicht, fie verlangen etwas Grundlicheres, ber Gegenstand ift zu wichtig. um nur fo obenbin bebantelt zu merben. Gpis noza, ber nur bas Gefprach abzubrechen fuchte, versprach ibnen was sie wollten, vermieb aber in der Folge alle Belegenheit, wobei fie wieder barauf zu tommen suchten, und ba er fich fagte, baf bie Reugierbe felten aus guter Absicht ber= porgebt, flubirte er ben Charafter biefer Freunde, an bem er fo viel Tabelnewerthes fand, baff er mit ihnen brach und fich nicht mehr mit ihnen unterrebete. Die Freunde, in der Meinung, bief gefchebe um fie zu prufen, murrten nur unter fich barüber; ale fie aber faben, bag fie bie Soffnung aufgeben mußten, ibn fich geneigt an machen, fdwuren fie, fich ju rachen, und um ibrer Sache ficher zu fepn, ibn in ber öffentlichen Deis nung berabaufegen, indem fie fagten, man betruge fich, wenn man glaube, biefer junge Dann werbe eine Gaule ber Synagoge werben, es fey mabrfceinlicher, bag er ihr Berftorer werde; benn er bege nichts als Sag und Geringschätzung gegen bas mofaifche Gefen, bas er nach bem Beugnif Morteira's genau flubirt babe, fie fennten ibn

als einen gottlosen Menschen, und ber Rabbi betrüge sich, wenn er eine so gute Meinung von ihm habe, sein Beginnen mache sie schaudern.

Diefe beimlich ausgestreuten Rachreben murben balb öffentlich, und ba fie faben, bag bie Beit jur nachbrudlichen Betreibung fich eignete, ftatteten fie ben Richtern ber Spnagoge ihren Bericht ab, und regten fie fo auf, bag man ibn faft ohne ihn gebort ju haben, verurtbeilte. Dbgleich bie beiligen Diener bes Tempels voll Born waren, bampften fie boch ihr erftes Fcuer und liegen Spinoza vor fich fordern. Er, in ber Ueberzeugung, daß ibm fein Bewiffen nichts vorwerfe, ging freudig in die Synagoge, wo feine Richter mit niedergeschlagenem Ungefichte und glübend im Gifer fur bas Saus Gottes ibm fagten, baf fie nach ben guten Soffnungen, bie fie von feiner Frommigfeit gebegt batten, mit Rummer bie üblen Geruchte vernommen batten, bie über ibn im Umlauf feven; fie batten ibn por fich geforbert, um bie Wahrheit zu boren, und mit tiefbetrübtem Bergen mußten fie ibn aufforbern, über feinen Glauben Rechenschaft abzulegen, er fep bes ungebeuerften Berbrechens, ber Lafterung bes Gefeges angeflagt, fie munichten innigft, baf er fich reinigen moge, wenn er aber überführt murbe, mare feine Strafe bart genug für fein Berbrechen, und fie beschworen ibn, es ju gefteben, wenn er foulbig ware. Alle fie aber faben, baf er es verneinte, bevonirten feine falfchen Freunde, bie jugegen waren, mit feder Stirne, baf er über die Juden gespottet babe. Inhalts, mußte bie weitere sich anschließen: ift bie Bibel allein, ober sind auch die Offenbarungen ber reinen Bernunft göttlichen Inhalts?

Die Baftarbnatur einer Wiffenschaft, bie ben Muth nicht bat, ber freien Allmacht ber Bernunft zu gehorchen, und die andererseits die naiv findliche hingebung an das historisch Geheiligte ver= loren, nicht mehr besitt, bas Busammeniochen unmächtiger und boch widerstrebender Salbbeiten. bas man Bereinigung nennt, mußte einen Beift, wie Spinoza, ber bas Befet ber Ginbeit in fich trua . zum Widerftande aufrufen; in ftetem und eifrigen Nachdenken und Forschen gelangt er endlich zu ben Resultaten, die er später in feis nen Schriften niederlegte; ber Rampf mochte lange in ihm entschieden fenn, ebe er außerlich bafür ju ftreiten und zu bulden hatte. "Sch geftebe," fagte er Cap. 9 bes Traftats, "baß ich, obgleich ich lange gesucht, boch nie etwas berartiges (bie ftrifte Einheit ber Bibel und Bernunft) ge= funden habe; ja, ich sage noch weiter, bag ich hier nichts fdreibe, was ich nicht längft und lange burchbacht batte, und obgleich ich von Rindbeit an mit ben gewöhnlichen Unfichten über bie beilige Schrift erfüllt murbe, mußte ich fie boch enb= lich verwerfen."

Lebensberuf. Erlernung der lateinischen Sprache und des Zeichnens. Dr. van den Ende. Berhältniß zu dessen Lochter. Naturwissenschaften und Cartesius. Zerfall mit der jüdischen Kirche.

Spinoza war zum Studium der Theologie bestimmt, der einzigen Fakultät, die nächst der Medizin den Juden als solchen offen stand, und ihm einen geistigen Wirkungskreis dot.\* Indes erstreckte sich der Jugendunterricht Sp.'s auch über die Disciplinen des Judenthums hinaus; er erlernte zuerst die Anfangsgründe der lateinisschen Sprache bei einem Deutschen, dessen Name nicht genannt wird, sodann kam er zur weitern Vervollkommnung in den klassischen Sprachen zu

\* Christian Rortholt ergablt in der zweiten Auflage bes von feinem Bater verfaften Buches: do tribus impostoribus magnis (Herbert de Cherburg, Hobbes et Spinoza), daß Spinoza von feinem Bater zum Kaufmanneftande bestimmt gewesen fep, und daß er fich icon von Kindheit an die tiefe Abneigung feines Baters dadurch zugezogen habe, weil er fic gang bem Studium bingab. Abgefeben bavon, baß Diefer lettere Bufas unmahricheinlich ift, weil, wie viele Beifpiele ber bamaligen Beit befunden, bas eif= rigfte fortgefeste Studium teineswegs eine theilmeife oder fpatere merfantilifde Thatigfeit ausichloß, fagt Lufas (La Vie de Spinosa) geradezu, daß Ep. von feinem Bater megen pefuniarer Mittellofigfeit dem Gelehrtenftande bestimmt worden fen, mas mit dem obigen Schluffe aus ben Rirchenregiftern und ber Un= gabe der Freunde Sp.'s in der Borrede gu feinen nachgelaffenen Schriften übereinstimmt, denn hier beißt ed: "Er erhielt von Rindheit an einen gelehrten Unterricht (literis innutritus) und ftudirte ale Jungling viele Jahre lang Theologie."

er sah in ber Folge, baß so gut er auch bie Tüchtigkeit seines Geistes kannte, er boch nicht seine Stärke ober vielmehr seine Ausdauer kannte. Die Frift, die man ihm anberaumt hatte, um zu überdenken, in welchen Abgrund er sich fturze, war vergebens verstrichen, und man setzte ben Tag ber Ercommunication fest."

Anerbieten einer Penfion. Berfuchter Meuchelmord. Der Bann. Erlernung eines handwerts. Ueberfieblung nach Rhynburg.

Bayle erzählt,\* bie jübische Gemeinde habe Spinoza, um ihn bei der Kirche festzuhalten, eine Pension von 1000 Gulden angeboten; Coler bestätigt dieß, mit Berufung auf die Aussage des nachmaligen Hauswirthes Spinoza's, dem dieser es mehrmals erzählt hatte. Solche Mittel waren aber durchaus nicht geeignet, Spinoza zum Abfall von seiner Gesinnung zu dewegen, er wies das Anerdieten entschieden ab. \*\* Diese Gesinnungstreue hätte Spinoza fast das Leben gekoftet; ein heißblütiger Fanatiker lauerte ihm auf, und als er eines Abends aus der alten portugiesischen Synagoge ging, stieß er den Dolch nach seiner

\* Dictionnaire philosophique, Art. Spinosn.

\*\* Ohne triftigen Grund sucht Philippson in seinem Leben Spinoza's (Braunschweig 1790), diese Thatsache als unbistorisch darzustellen. Ueberbaupt hat der Zwed dieser Biographie, der die Austlätung im alteren Sinne ist, sowie der einseitig tantisch moralische Gesschutzt, von dem aus die Lehre Spinoza's darzgestellt wird, den historischen wie den philosophischen Geist beeinträchtigt.

## XXXIII

bischen Malerei gehörte auch die Zeichnenkunst zu den Bildungselementen; Coler behauptet zwar, Spisnoza habe diese Kunst von selbst erlernt, dieß ist wohl aber nicht so buchstäblich zu nehmen; Sp. erlangte hierin eine solche Fertigkeit, daß er mit Tinte oder Kohle ein Porträt ganz

glüdlich traf.

Ein eigenthumliches Ereigniß mochte Entwidlung ber theoretischen und praftischen Belt= anschauung eine rasche Triebfraft anregen. Gebr naiv ergablt Coler: "Ban ben Ende batte eine einzige Tochter, bie in ber Musik wie in ber Renntniß ber lateinischen Sprache gleich fertig war, so baß fie in Abwesenheit ihres Baters beffen Schuler unterrichten , und ibnen Aufaaben geben fonnte; ba nun Spinoza hiedurch fie oft ju feben und ju fprechen Gelegenheit batte, verliebte er fich in fie, und er bat oft befannt, bak es fein Borfat mar, fie ju beirathen, nicht weil fie zu ben schönften und wohlgestaltetsten geborte, fonbern weil fie reich an Beift, Ginficht und Lebendigfeit war; sie hatte aber auch bas Berg eines anbern Schulers van ben Enbe's. Namens Rerfering, \* ebenfo eingenommen. Diefer

III

<sup>\*</sup> Theodor Kerfering, aus einem Lübedischen Pastriziergeschlechte stammend, zu Amsterdam geboren, wo er auch einige Zeit als Arzt praklizirte, ist in der Geschichte der Medizin (siebe Kurt Sprengel Bd. 4. S. 290) durch seine anatomischen und physiologischen Schriften bekannt; er war Mitglied der Royal Society in London, nahm nach einer Reise durch Frankreich seinen Wohnort zu Hamburg, durste aber bier, weil er nicht in der gewöhnlichen Weise promoviet batte.

man zwingt mich zu nichts, was ich nicht auch ohnebieß gethan haben wurde;" \* er trennte sich sonach von ben Juden, trat aber nie zu einer andern Kirche über.

Im Jahre 1655, also im 23. Lebenssahre Spinoza's, \*\* wurde der Bann gegen ihn ausgesprochen; und wenn man überhaupt damals noch einen so genauen Unterschied machte, so wurde nach der vorliegenden Anklage gewiß der höchste Grad, "der große Bann," über Spinoza verhängt. Die Prozedur des Bannes ist in keinem jüdischen Kituale genau angegeben, sie war trasbitionell. Die Formel des "großen Bannes," die die gräßlichsten Berwünschungen enthält, findet man im in Anhang §. 139, und bei Burtorf lexicon chald. thalm. s. v. Cherem.

Spinoza fand im Sause van den Ende's ein Asyl, wo er unbehindert von seiner Mittellosige feit, seine Studien fortsegen konnte, wofür er später van den Ende in seiner Schule behülslich seyn sollte; \*\*\* die Täuschung mit der Tochter van den Ende's scheint demnach erst jest, oder kurz hierauf sich ereignet zu haben.

\*\* Dieg ergibt fich auch aus den jubifchen Rirchen=

buchern ju Amfterdam.

\*\*\* Lutas, in der Ueberfegung Sepdenreiche G. 39 und 41.

<sup>\*</sup> Den weitern Bufat, ben Lufas noch macht, und ber eine boebafte und falfchgedeutete Anspielung auf ben mit Gold verfebenen Auszug ber Juden aus Egopten enthält, scheint mir ganz entschieben und allein aus ber Animostrat des Lufas hervorzugehen, die ich bezeits oben in der Anm, ermähnt.

Der Sprachunterricht ber Jugend konnte inbeg dem tiefen Forschergeiste Spinoza's nicht ge= nehm fenn; \* er erfannte bie Rothwendigfeit, burch einen bestimmten außern Erwerb fich einen fichern Unterhalt zu verschaffen, und erlernte bas Schleifen optischer Glafer. Durch feine tiefen Renntniffe ber Mathematif und Optif erlangten mit ber Beit feine Kabrifate, für beren Abfaß feine Freunde foraten, einen ausgebreiteten Ruf, fo daß er fich

makia davon ernabren fonnte.

Lukas erzählt, daß die jüdische Hierarchie bei bem Magistrate bie Berweifung bes "Gottes= lafterers" Spinoza aus ber Stadt beantragte: ber Magistrat verwies bie Sache zur Untersuchung an die reformirte Beiftlichfeit, und biefe, nach bem Grundfage ihrer eignen Unduldfamfeit, be-Rimmte ben Magistrat, Spinoza auf einige Donate aus ber Stadt zu verbannen. " Uebrigens." fest Lufas bingu, "war Spinoza ohnebieg Willens, Umfterdam zu verlaffen." - Coler fagt, er babe fich wegen bes versuchten Meuchelmorbes nicht mehr in Umfterbam ficher geglaubt.

Es ift möglich, daß diefe beiden Umftande jusammengetroffen, und daß vielleicht noch ein Drittes, Die getäuschte Liebe gur Tochter van ben Enbe's, \*\* Spinoza bestimmten, sich in Ginfamkeit gurudzugieben und gang feinen Studien gu leben.

<sup>\*</sup> Man vergleiche in Bezug auf bas Lehramt ben,

wenn auch viel (patern, Brief 54.
\*\* Man murbe indeß fehr irren, wenn man glauben wurde, diefes Digverhaltniß habe noch lange verftim= mend auf Spinoza gewirft, fein Beift erbob fich balb

Im Jahre 1660 begab sich Spinnza nach Mhynburg, \* und begann damit sein einsam ftilles Denferleben, ganz der Erforschung und Darsftellung der Wahrheit geweiht.

und entichieden von bem Gingelnen in bas Mllaemeine. in bie rubige Betrachtung ber Ergebniffe. Wenn es gestattet ift aus ben allgemeinen GaBen bes Dbilofo: phen auf feine eigenthumliche Bemutheverfaffung gu foliegen, fo moge bier auf eine Stelle der Ethit bingedeutet merden, wo es in der Scholie ju Cas 10. Eb. 5 beißt : "(Menfchen) die von ihrer Gelichten übel aufgenommen murden, benten an weiter nichts, als an die Unbeständigfeit der betrugerifchen Ginne und die übrigen landfundigen Fehler der Frauen, vergeffen aber Alles dieß alebald wieder, wenn fie von Der Geliebten wieder gut aufgenommen werden. Ber aber feine Geelenbemegungen und Begierden blos aus Liebe gur Freiheit gu maßigen trachtet, ber wirb möglichft danach ftreben, die Tugenden und ibre Urfachen ju tennen, und feine Geele mit ber Freude, Die aus ibrer mabren Erfenntnig entfpringt, ju erfullen, aber feineswege die Fehler der Menfchen au betrachten, über die Menfchen ju fchimpfen, und fic mit dem falfden Schein der Freiheit gu freuen ac."

\* Die Textesangaben, sowohl bei Coler als bet Lufas sind hier ungenan und jum Theil unrichtig. Coler erwähnt eines Interimsausenthaltes mit den Worten: "Er begab sich zu einem Bekannten, der an Borten: "Er begab sich zu einem Bekannten, der an Ber Straße von Umsterdam nach Auwerkerke wohnte." Da Spinoza schon im Jahre 1655 in den Bann gethan ward, so ist es wahrscheinlich, daß er schon vor 1660 Umsterdam verließ, und diesen Interimsausenthalt bezog. Sodann seht Coler den Beginn des Ausenthaltes zu Rhyndurg in das Jahr 1664, und sagt (mit Berusung auf Brief 30), daß er hier blos einen Winter geblieben, mährend es doch entschieden ist, daß Spinoza schon 1660 oder spätestens im Frühzling 1661 zu Rhyndurg wohnte, denn der erste Brief

Das freie Leben batte fich — wie bereits oben angebeutet - nach bem Sturze bes mittel= alterlichen Dogmatismus eine ueue ursprüngliche Beltanichauung geschaffen. Natur und Geift wurden in ihrer außerlichen Trenuung eine jebe einzeln Bafis und Ausgangepunkt einer neuen Philosophie. Baco von Berulam beftete fein Denfen an die gegebene Belt ber Erscheinungen, Die Wahrheit der Wahrnehmungen ergibt fich nach ihm burch bie Sinne, aus Denen auch bie Erfenninig enifteht; Baco brachte die realifti= fche Seite ber Weltanichauung zu einem von ber Natur des Prinzips bedingten außerlichen Spfteme. Schnurftrade biefem entgegengefett verfubr Cartefius, er bezweifelte und negirte bie gange Belt ber außeren Erscheinungen, ja bas Dafenn unferer felbft, und fuchte die Bewiffheit derselben rein aus der uns eingebornen Idee und Erfenniniß zu erweisen, das Denken trägt nach ihm als ein sich felbst bestimmendes bie Gewißbeit, Die Babrheit in fich, an Diefes Denten tritt nun die Belt der Erscheinungen beran und wird von ihm in ihrer Wahrheit und Wirklich= feit erfannt und bestimmt; Cartesius brachte bie

Olbenburgs, d. d. London 10. August 1661, beginnt mit den Worten: ..... "als ich Sie jüngft in Ihrer Burückgezogenheit zu Rhondurg besuchte." — Lukas erwähnt des Interimsausenthalts nicht, dagegen Boul- lainvilliers, der sowohl ihm als Coler gesolgt. Auch fagt Lukas unrichtig: "Spinoza blieb zwei Jahre in dieser Einsamkeit" ohne Woordurg zu erwähnen. Aus dem Obigen wird sich der Verlauf des Ausenthaltswechsels ergeben.

ide aliftische Seite ber Weltanschauung in ein entschiedeneres System als Baco vermochte, weil die Joee das Prinzip der Einheit unmittelbarer ausweist, als die Vielfältigseit der außeren Er-

fceinungen.

Die cartesische Philosophie stand auf ber Tagesordnung, namentlich in ben Rieberlanden, wo ber Meifter felbft gelebt und gelehrt hatte, und wo feine Philosophie burch Parteiungen und Discuffionen lebhafter und in weiteren Rreifen perbandelt wurde. Vornehmlich unter ber reformirten Geiftlichkeit hatte Cartefius zahlreiche Unbanger. Cartefius batte bie Welt ber Erfcheinungen als Musbehnung, bie ber Ibeen ale Denten gefaft, bie als zwei Substanzen durch die beständige Mitwirfung eines Dritten (Gottes) Ginbeit und Beftand erhalten. Dieg waren elaftifche Begriffeformeln, bie fich als Trager ber Dreieinigfeits-, ber Pradeftinationelehre ic. ziehen und wenben ließen ; Cartefius war hofmann genug, um gegen Diefes Spiel nicht zu protestiren, \* ja fogar fich mit Unftand bemfelben gu fugen.

Spinoza galt vorerft als ein entschiebener Anhanger ber cartesischen Philosophie, in beren Tiefe er eingebrungen, beren Schwächen und

<sup>\*</sup> Mit feinem Takte bemerkt Goethe (Gefch. der Farbenlehre 1. Th.) über Cartefius: "Er verharrt im bergebrachten Schicklichen, und weiß zugleich feine Eigenthumlichkeit auszubilden, zu erhalten und durchzufchren. Daber feine Ergebenheit unter die Aussiprüche der Kirche it."

Arribumer er aber auch bald erkannte. \* Carteffus batte Ausbehnung und Denken als zwei Subftangen (Gelbftandigfeiten), die jedoch au ibrem Befteben als Einheit ber ftetigen Mitmirfung eines Dritten bedürfen, aufgestellt; Spinoza erfannte, bag biefe beiden Subftanzen falfclicher Weise so genannt werden, \*\* meil jede au ihrer Eriftenz eines andern bedarf, und Subftang ift nur basjenige, mas feine Exiftens aus fich bat. und bazu feines andern bebarf; es gibt also nur eine absolute Subftang, und diefe ift Gott, Denten und Ausbebnung find feine Gubftangen, sondern nur Attribute der einen absoluten Gub= ftang Gottes.

Wenn man Baco ben Urbeber ber realistischen, Cartesius ben ber ideali-

\* Man vergl. Brief 2 an Olbenburg (vom Jahre 1661), worin Spinoza die Schwächen und Irrthumer Der Philosophie des Baco und Carteffus barlegt und augleich bereite feine eigne Philosophie in ihren Grund: elementen darftellt, indem er den Gingang der Ethik beifugt. - Ueber die alten Philosophen, namentlich Aber Plato, Ariftoteles ic. fpricht fic Spinoja, menn gleich in einem fpeciellen Puntte im 60. Briefe fo aus, bag man auch feine Unabbangigfeit von ihnen erfennt.

\*\* Es muß bemertt werden, daß bier feineswegs in eine fpatere Beit übergegriffen wird, wenn wir biefe Ertenntniß ale icon jest fertig angeben. Der in der obigen Unmertung bezeichnete Brief 2 pom Sabr 1661 enthielt die erften Sage der Ethit; quo circulirte diefe lange Beit vollständig in Abschriften, wie fic aus vielen andern Briefen ergibt, und Die Berausgeber der Ethit auch in der Borrede jum Berftanbniffe biefer Stellen bemerten.

fifchen Philosophie nennt, so ift Spinoga ber Urheber ber spetulativen Philosophie.

So offenbar sich dieß jest in Betracht der bistorischen Borgänge als allgemeine und individuelle Nothwendigkeit ergeben mag, so muß es doch auch zugleich als unmittelbare und freie Geistesthat Spinoza's angesehen werden; das ist das höhere Wunder und das Merkmal einer ewigen Geistesoffenbarung, daß sie, wenn sie erfolgt ist, als nothwendige erkannt wird, da sie seder aus sich wiedererkennt. Hier ist im Leben Spinoza's sener geheimnisvolle heilige Punkt, wo die genetische Entwicklung in die geniale Entsaltung umschlug.

So vielfach abgeschlossen und abgerundet auch die eigne Philosophie Spinoza's bereits war, konnte er doch nur nach und nach zu der öffent-lichen Darlegung derselben gelangen. Er hatte in Privatvorträgen einem jungen Manne das System des Cartesius vorgetragen;\*\* er hatte zu diesem Behuse ein eigenes Compendium in mathematisch analytischer Form entworsen; auf das dringende Zureden seiner Freunde gab er dasselbe, obgleich es nicht ganz vollständig war, im Frühling 1663 beraus unter dem Titel: "Renati

\* für die Erkenntniß des fpekulativen Stand= punktes ift der 29. Brief von hoher Bedeutung.

<sup>\*\*</sup> Bahrscheinlich geschah dies schon zu Amsterdam und ist dieser junge Mann Albert Burgh ober Simon de Brief. Spinoza überschreibt die Briefe an diesen (Brief 27 und 28) "doctissimo juveni," auch enthalten die Briefe des de Bries meist Fragen über die Logit ic.

des Cartes Principiorum philosophiae pars I. et II., more geometrico demonstratae, per Benedictum de Spinoza, Amstelodamensemi accesserunt ejusdem Cogitata Metaphysica, in quibus difficiliores, quae tam in parté metaphysices generali, quam speciali occurrunt, quaestiones breviter explicantur. (Amstelodami apud Johannem Riewerts etc. 1663)." Der Unhang "bie metaphyfischen Betrachtungen" haben noch einen besondern Titel mit vollftänbiger Ramenenennung bes Autors. Dieß ift bas einzige Werf, bas ben vollständigen Namen Spinoza's trug; er hatte feinen ebraifden Bornamen Baruch in ben gleichbedeutenden latei= nischen Benedictus überfest, und bieg gab manch= fach zu ber irrigen Meinung Beranlaffung, als ob Spinoza zu einer driftlichen Rirche übergetreten märe.

Ludwig Meyer schrieb als Herausgeber eine Borrede zu diesem Werke, und auf der Rückeite des Titelblattes steht ein lateinisches Gedicht J. B. M. D. unterzeichnet,\* worin die gegensseitigen Berdienste, die Spinoza und Cartesius um einander hätten, besungen werden.

\* Der 42. Brief ist an J. B. überschrieben: be Murr (in seinen Annotationes ad Sp. Tractatum) vermutbet, daß das obige Johann Bredenburg, Med. Dr. heiße, und daß an diesen auch der 42. Brief gerichtet sey; Bredenburg mar aber, wie sich später beransstellen wird, tein Arzt, sondern seines handwerts ein ehrsamer Seidenweber, der, wie er selbst bekennt, wenig Latein verstand, folglich auch keine wortspielerischen lateinischen Verse brechselte, dieser 3. B. must also ein anderer sevn.

Im neunten Briefe fdreibt Spinoza an Dibenburg: . . . , 3ch war zu Amfterbam, bort baten mich mehre Freunde, ihnen eine Abschrift von einer Abhandlung ju geben, bie ben aweiten Theil ber Pringipien Des Cartefius nach geometrifder Urt bewiesen, und bie hauptfachlichften Dunfte ber Detaphpfif furz enthalt; ich batte biefe ehebem einem jungen Manne biftirt, ben ich meine Unfichten nicht offen lebren wollte. Sie baten mich fobann, balbmöglichft auch ben erften Theil nach biefer Methode abzufaffen, und um mich ben Freunden nicht ungefällig ju zeigen, machte ich mich alebalb an die Ausarbeitung beffelben, und brachte ibn innerhalb 14 Tagen au Stande; ich übergab ibn ben Freunden, Die mich nun baten, ihnen ju gestatten, Alles bieß beraus zu geben, fie fonnten bieg leicht von mir erlangen, jeboch unter ber Bebingung, bag einer von ihnen unter meinen Augen ben Styl feile und eine kleine Borrede bingufuge, worin er bie lefer barauf aufmertfam mache, baf ich nicht Alles, was in diefer Abhandlung enthalten ift, als bas Meinige anerfenne, ba ich febr Bieles barin geschrieben, wovon ich gerabe bas Gegentheil annehme, und bag er bieg an einem und dem andern Beispiele zeige. Alles bieg bat ein Freund, ber bie Berausgabe biefes Buchleins beforgt, zu thun versprochen, und ich bielt mich beghalb einige Zeit zu Umfterbam auf. Bon ba bin ich wieder in das Dorf, wo ich nun wohne, gurudgefehrt, und bin faum mein eianer Berr, wegen ber Freunde, bie mich mit ibrem Befuce beebren. Es bleibt mir nun noch, liebster Freund, ein bischen Beit, um Ihnen bieß mitzutheilen, und Ihnen qualeich ben Grund anzugeben, wefibalb ich es unterlaffe. meinen Tractat ju veröffentlichen. Es finben fic vielleicht bei biefer Belegenbeit einige bochfiebenbe Manner meines Ba= terlanbes, bie bas Uebrige, mas ich gefdvieben, und was ich als bas Deinige anerfennen zu feben wunschen und alfo bafür forgen werben, baf ich es, obne Unannebmlichfeiten befürchten zu muffen, veröffentlichen fann; geschieht bief, fo werde ich alsbald Einiges veröffentlichen. aeschieht es nicht, so werbe ich lieber schweigen, ale ben Menschen meine Unsichten gegen ben Willen meines Baterlandes aufzudringen und fie mir au Reinden au machen. 3ch bitte Gie alfo, verehrtester Freund, bis dahin geduldig zu marten, Sie werden alebann entweder ben gebrudten Tractat oder nach Ihrem Wunsche bas ge= schriebene Beft erhalten."

Man ersieht also, daß der theologisch = politische Tractat, der erst sieben Jahre später er= fchien, bereits druckfertig war;\* die Prinzipien

<sup>\*</sup> Oldenburg bittet zwar im vorhergehenden Briefe um die unvollendet gebliedene Abhandlung "über die Ausbildung der Erkenntniß, die wohl auch schon da= mals begonnen war; aus den weiteren Justifien Oldens burgs ergibt sich aber, daß er doch den theologisch= politischen Eractat meint, auch fonnte Sp. nur mit diesem bei der Beröffentlichung zögern, da auf diesem Gebiete zunächst die "Unannehmlichteiten" zu bestirchten waren.

ber cartesischen Philosophie sollten nur der Borläufer seiner eigenen Schriften seyn; sie gehören sonach mehr in die äußere Lebensgeschichte Spinoza's, als in die innere Geschichte seiner Phi-

losophie. \*

Bemerkenswerth ist ber ironische und scharfe Ton, ben Sp. oft in dieser Schrift, namentlich gegen die Scholastifer anschlägt; so sehr sich auch Sp. an Cartesius hält, und z. B. in der Scholie des Folgesapes zu Sax 4, Th. 1 saxt: "Ich will nicht genauer als Cartesius seyn," so sind der seinen Ansichten auch nicht zu verstennen; der Grundgedanke des theologisch politischen Tractats ist in der Scholie 1 zu Sax 13, Thl. 2 angedeutet, entschiedener treten eigensthümliche Ansichten in den "metaphysischen Bestractat ist hier der Schluß des neunten Capitels hervorzuheben.

Die Beröffentlichung ber Prinzipien hatte inbeg ben erwarteten Erfolg nicht; Spinoza fah fich von keiner Seite veranlaßt, feine weiteren

Schriften berauszugeben.

Auch außere Muhseligkeiten und Unruhen brangen um diese Beit auf Spinoza ein; er war nächft ben öfteren Aufenthalten zu Amfterdam von Rhynburg aus auch im Haag,\*\* und im

\*\* Brief 26 d. d. Amsterdam 24. Febr. 1663 foreibt

<sup>\*</sup> Wie wenig Sp. gesonnen war, in seinen Schriften auf die "cartesischen Prinzipien" zu recurriren, mag vielleicht auch noch der kleine Umstand zeigen, daß er kein Exemplar davon zur hand hatte. (Siehe Brief 34.)

Sommer 1664 vertauschte er feinen Bohnort mit Boorburg, eine Deile vom Saag: \* im Winter 1664 war er jedoch einige Monate au Schirdam, \*\* wabricheinlich bei bem bort wohnenden Bruder bes Simon be Bries. Die Unrube und die Aussichtlosigfeit mit feinen Forschungen por ber Welt auftreten und ibr nugen au fonnen, wirften forend auf den rubigen Fortgang feiner Studien ein. Brief 36 fdreibt Sp.: "Meine Studien . . . bie ich anderweitig fo lange zu unterbrechen genöthigt bin." In ben legten Tagen bes Marz 1665 mar Sp. wieber au Umfterbam. \*\*\* Der einzige und mabre lobn eines unabhangigen Beiftes, fich burch bie Beröffentlichung feiner Forschungen getragen und gehoben zu fublen von der Liebe und Buftimmung ber Befferen seiner Zeit, war Spinoza verfummert; auch er fonnte fich nur nach manchem Rampfe zu jenem fillen Bewußtfeyn bindurdringen, bas in ber Erfenntnig, aufrichtig und treu nach dem Wahren geftrebt zu haben, fein Benuge findet. Roch im Jahre 1666 finden wir Sp. vielfach von außern Mubseligfeiten bebinbert. +

de Bried: "3ch erinnere mich, daß Sie mir im Saag

im Anfange.

\*\*\* Siebe Brief 38 im Anfang.

<sup>\*</sup> Brief 30 d. d. Boorburg 20. Juli 1664 foreibt Sp. an Peter Balling: "Im vergangenen Binter batte ich ju Abonburg 1c."
\*\* Siehe Brief 32 im Anfange, und Brief 36

<sup>+</sup> Brief 42 d. d. Boorburg 10. Juni 1666 fcreibt

"Tractatus theologico politicus etc." anonym und mit pseudonymem Drudorte: "Hamburgi apud Henricum Künrath 1670)"; er wurde aber zu Amsterdam bei Christoph Konrad gedruckt.

Schon biefe beiben außeren Umftanbe, bag weber Berfaffer noch Druder genannt war, mogen bie Schwierigfeiten ber Beröffentlichung einer folden Schrift fundgeben; in Bezug auf bas erfte muß jedoch bemerft werden, bag Spis noza durch Ramenenennung nicht die Perfonlich= keit in die Berhandlung einer allgemeinen Frage ber Beit und ber Wiffenschaft gemengt feben, und allen Schein ber Ruhmfucht vermeiden wollte. Dieg zeigt fich auch namentlich barin, bag er es ausbrudlich verbot, bei ber einstigen Beroffentlichung feiner binterlaffenen Schriften feinen Namen zu nennen; biefe Berfügung ging nicht aus einer blogen Eigenthumlichfeit, fonbern aus einer Grundlage seines Charafters hervor. \* Die temporaren Dighelligfeiten mogen indeg auch äuferlich bie Anonymitat des Berf. bedingt baben.

gefordert hat, da Sp. hierauf harrte; auch ist bie Ersfcheinung bes Tractate in dem Jahre bes Umgugs

nach dem Saag wohl nicht zufällig.

\* Man vergl. and Ethit Eh. 3, Def. 44 nebst ber Erklarung, und Ethik Th. 4, 5. 25; in letterer Stelle heißt est: "Ber die Anderen durch Rath und Chat zu unterstüßen sucht, damit sie insgesammt das höchte Gut genießen, der wird hauptsächlich darnach trachten, sich ihre Liebe zu erwerben, nicht aber sie zur Bewunderung zu subten, daß die Lehre in ihm ihren Urheber habe, und er wird überhaupt keinen Grund zu Haß und Reid geben."

Hier wohnte Spinoza zuerst bei einer Wittme van Belden auf bem Veerkap; er aß auf seinem Jinnner, arbeitete und studirte, und brachte oft zwei bis brei Tage zu, ohne Jemanden zu sehen; als er aber merkte, daß seine Ausgaben zu groß waren, miethete er eine billigere Wohnung auf dem Pavilioengragt bei dem Maler Heinrich van der Spyd, \* dei dem er nun die zu seinem Lesbensende blied; sein Zimmer ging nach der Straße zu, und darin stand auch seine nach der Landesssie zugerichtete "Bebstete," ein sogenanntes Himmetbette.

Erfcheinen bes theologisch = politischen Tractatats.
Controversen.

Die Freunde Spinoza's, und unter biesen namentlich der eble Großpensionarius Jan de Bitt, mochten Spinoza ermuntern, seine Schriften herauszugeben, \*\* und nun erschien der

\* Non van ber Spock ruhren auch bie genauen und ins Einzelne gehenden Mittheilungen her, die Coler u. A. gefammelt haben; Kortholt, ber unbezweifelte und abgesagteste Feind Spinoza's nennt van der Spock einen "bocht glaubwürdigen Mann und sehr geschieten Malet," auch lebte er noch zur Zeit, als Eoler die Biographie veröffentlichte, der sich auch mehrfach auf die mundlich einzuholende Bestätigung der Angaben bernft.

\*\* Rach bem oben angesührten 9. Briefe an Oldenburg ist diese dußere Ermunterung wohl zu erwarten. de Murr vermuthet mit Recht, das Spineza von Jan de Bitt vor den Verfolgungen der Theologen geschährt wurde; aus dem genannten Briefe glaube ich aber den Schlie ziehen zu dursen, das er ihn auch positio

"Tractatus theologico politicus etc." anonym und mit pseudonymem Drudorte: "Hamburgi apud Henricum Künrath 1670)"; er wurde aber zu Amsterdam bei Christoph Kon-

rab gebruckt.

Schon biefe beiben außeren Umftanbe, bag weber Berfaffer noch Druder genannt war. mogen bie Schwierigfeiten ber Beröffentlichung einer folden Schrift fundgeben; in Bezug auf bas erfte muß jedoch bemerft werden, bag Spinoza burch Ramenenennung nicht die Perfonlichfeit in die Berhandlung einer allgemeinen Frage ber Beit und ber Wiffenschaft gemengt feben, und allen Schein ber Rubmfucht vermeiben wollte. Dieß zeigt fich auch namentlich barin, bag er es ausbrudlich verbot, bei ber einstigen Beroffentlichung feiner binterlaffenen Schriften feinen Namen zu nennen; biefe Berfügung ging nicht aus einer bloffen Gigenthumlichkeit, fonbern aus einer Grundlage feines Charafters hervor. \* Die temporaren Diffbelligfeiten mogen indef auch äufferlich die Unonymitat des Berf. bedingt baben.

gefordert hat, ba Sp. hierauf harrte; auch ift bie Erfcheinung bes Tractate in bem Jahre bes Umgugs

nach dem Saag wohl nicht zufällig.

\* Man vergl. auch Ethit Eh. 3, Def. 44 nebst der Ertlärung, und Ethik Th. 4, §. 25; in letterer Stelle heißt es: "Wer die Anderen durch Rath und Ebat zu unterstüßen sucht, damit sie insgesammt das höchste Gut genießen, der wird hauptsächlich darnach trachten, sich ihre Liebe zu erwerben, nicht aber sie zur Bewunderung zu führen, daß die Lehre in ihm ihren Urheber habe, und er wird überhaupt keinen Grund zu haß und Neid geben."

Es galt hier eine Erörterung der tiefften Aufsgaben der Wissenschaft, wie des unmittelbaren Zeitbedürfnisses: \* die Feststellung des Berhält=nisses zwischen Glaube und Bernunft, und zwisschen Staat und Kirche; Fragen, die leider noch in unseren Tagen, wenn auch theoretisch entsschieden, doch praktisch noch nicht erledigt sind.

In ben Rieberlanden, wie in Deutschland, England und Standnavien, batte ber Beltgeift Die Reffeln bes bogmatischen Mittelalters gebroden, aber noch nicht gang abgelöst; ein breifig= jabriger blutiger Rampf, lange Friedensichluffe, theologische Zänkereien und Varteiungen, Alles hatte nur halbe Buftande berbeigeführt. Wie überall, ber Thatsache gibt man nothgebrungen Raum, aber vor ihren Confequengen fceuen fich oft felbst die Urbeber aus Migverstand oder Kurcht, alte und neue Reinbe fuchen fie ju fcmalern, wegzudisputiren und zu vernichten ober egoiftisch auszubeuten; bann entspinnt fich ein langwieriger gerriffener Rampf; benn bie Rraft ber weitern Entscheidung ift zur Bervorbringung der Thatface aufgebraucht. Starten Geiftern ift es bann gegeben, bie zerftreuten Rampfe zu sammeln und mit Bewuftseyn zu vollenden, was die geniale

<sup>\*</sup> Sowohl in ber Borrede, als auch im Berte felbst, wie namentlich Cap. 2 im Anhange, spricht Sp. die Beziehung zur Zeit aus; in lesterer Stelle beist est: "Ich will dieß, weil es die Zeit ers beischt, darthun." Auch ersieht man aus Brief 14 von Oldenburg, daß Spinoza in dem darauf bezügzlichen verloren gegangenen Briefe die Zeittendenz entstehen dargelegt batte.

bie Reformation führte biese Trennung nur näher und unabweislicher zum Bewußtseyn und somit zur Lösung. Mit dem Eindringen der Reformation in das Staatsleben, mit dem thatsächlichen Zustande, daß Bürger verschiedener Consessionen einen Staatsverband bilbeten, war auch der eine Faktor, die Kircheneinheit, gebrochen, der Staat mußte auf einer höheren Stuse wie im klassischen und biblischen Alterthume, nach seiner vollen und

ungetbeilten Ginbeit ftreben.

Spinoza wies zuerft die Nothwendigfeit einer Staatereligion nach, nicht in bem Sinne, wie hierarchische Beamte bieg gebrauchen, um eine Staatsconfession auf ben Thron au fegen, sonbern er bewies aus ber Bernunft und Gefcichte, daß bie Staatsgewalt als Tragerin bes Gefammt= willens und ber Gesammtmacht, bas Recht bat, die Kirchenangelegenheiten zu ordnen und zu übermachen; "benn wer bem Staate biefes Recht abstreitet, theilt die Regierung; die Religion er= balt nur durch ben Beschluß ber Staatsgewalt Gesetsetraft, und somit muß fie nach bem Staatswohle eingerichtet, von ber bochften Staatsgewalt bestimmt und interpretirt werden." "3ch fpreche ausbrudlich" fagte Spinoza, "von der Ausubung ber Frommigfeit und bem außern Relis gionscultus, nicht aber von ber Frommigfeit an fich und ber innern Berehrung Gottes, ober ben Mitteln, burch welche ber Geift innerlich bisbonirt wird, Gott mit ganger Seele zu verehren, benn über bie innere Gottesverebrung und bie Frommiafeit an fich, barüber ift jeder felbst Berr Bernunfterkenninis aber, auf einer andern Stufe stehend, den Gehorsam ummittelbar und wesentlich in sich trage. Trennung der Vernunst und des Glaubens oder der Philosophie und Thealogie ergeben sich daher aus innerer Nothwen-

bigfeit.

Organisch aus dieser wissenschaftlichen Grundslage des Werkes entwickelte Spinoza die praktisch spolitische Tendenz desselben; die fritisch nesgative Seite des Werkes hat hierdurch einen bestimmten positiven Gegensas, nicht in der herstömmlichen Weise als Dogma, sondern wie es dem Standpunkte der reinen Vernunst entspricht, als Erkenntnis und Chat; und das ist der Stempel des weltgeschichtlichen Genius, daß er nicht in der Idee verharrt, sondern mit ihr und aus ihr heraus zur That übergeht.

Wie in der Wiffenschaft, so auch im Leben war dem Geiste, der die weltgeschichtliche Epoche des 17. Jahrhunderts hernorgerufen, noch nicht sein Recht geworden. Die Christenheit war in zwei Theile gespalten, der Staat, dessen oberstes Prinzip die Einheit, stand in ungewisser

Stellung biefem Buftanbe gegenüber.

Während der Alleinherrschaft des Katholizismus war die Einheit des Staates von den Alebergriffen der Kircheneinheit beeinträchtigt und niedergehalten; in und vermittelst der Reformation wurde die Einheit der Kirchenbespotie aufgehoben, die Staatsgewalt wrohte sie als solche an sich zu reißen. Kirche und Staat standen noch als getrennte Faktoren einander gegenüber, Arminianem (bie man auch Remonstranten und Contraremonstranten nannte), und zeigt, daß nur eine intriguante Politif und nicht echte Liebe zur Wahrheit Schismas hervorrufe, und daß "diejenigen Aufrührer sind, die in einem freien Staate die Freiheit des Urtheils, die nicht unterdrückt werden kann, doch ausheben wollen."

Der eble "große Abvofat" Olbenbarnevelb unterlag (1619) burch die Intriguen bes Stattbalters, Prinzen Moris, einem Juftigmorbe: als 72jabriger Greis bestieg er, ohne um Gnabe au bitten, bas Schaffot, und bie Religion war als Borwand au feinem Untergange benütt worben. Wohl schwebte biese Schandthat Spinoza vor, als er fich in ber vorhergebenden Sielle zu bem bochften Ausspruche einer mabrhaften Belbenfecle erbebt, in ben Worten : "Was lagt fich nur Schlechteres für einen Staat erbenfen, als bak Ebrenmanner, weil fie von ben gewöhnlichen Unfichten abweichen und nicht zu beucheln wiffen, als Schlechte verbannt werden ? Bas, fage ich, gibt es Berberblicheres, ale bag Menfchen nicht wegen eines Berbrechens ober einer ichlechten That, sondern weil sie freien Geiftes sind, als Keinde gelten und zum Tode verurtheilt werben, und bag bas Schaffot, bas Schredbild ber Schlechten, bie berrlichfte Schaububne wird, bas bochfte Beisviel ber Dulbung und Tugend zu geben ? Denn wer fich als Ehrenmann bewußt ift, fürchtet ben Tob nicht wie ein Berbrecher und bittet nicht um Gnade, weil feine Seele nicht von Reue über eine schlechte That gebrückt ift, und er es im und fann bieg Recht auf feinen Andern über-

tragen." \*

Gewiffens = , Rebe = und Preffreiheit ergeben fich als die nothwendigen Bedingungen eines ein= heitlichen Staates, ber dem wahren Geifte und bem Geifte der Wahrheit hulbigt.

So wissenschaftlich und politisch allgemein auch bieses Werk gehalten ist, trägt es doch auch manche lokale, zeitliche und persönliche Farbung, was mit dem vielfach polemischen Charakter desselben

genau zusammenbangt.

Das Berhälinis zwischen Staat und Kirche hatte namentlich in den vereinigten Niederlanden die gräßlichsten Berwirrungen und Disserenzen gebracht, dogmatische Streitigkeiten, wie die zwischen den Arminianern und Gomaristen über die Prädestinationslehre, in die Politik hinübergespielt, erschütterten die Grundlagen der Republik. Die freiere Partei war unterdrückt, die Presse, das einzige Mittel der Berständigung, unter Censur gestellt. Bermochte auch hier und dort, namentslich durch Jan de Witt, das freiere Prinzip sich geltend zu machen, so war es doch weder in den Gemüthern noch in den Gesehen allseitig durchzgedrungen. Der Tractat entstand unter dem Wehen einer politisch und kirchlich ausgeresten Zeit.

Am Schluffe bes ganzen Werkes fpricht Spisnoza auch ausbrudlich von ben Gomariften und

<sup>\*</sup> Siehe Cap. 19 des theol. pol. Tractate im Unsfange. Die genauere Regulirung biefer Berhaltniffe gibt Spinoza in seinem fpater erschienenen "politischen Tractat."

verkennt indes Spinoza die "Unbill der Zeiten" nicht, die die Juden traf, es ist jedoch bemerstenswerth, daß er (ebenfalls am Schlusse des 3. Cap.), indem er die Berhältnisse der spanischen und portugiesischen Juden berichtet, sich rein historisch und ohne alle Emphase hält, die sonst an vielen Stellen dieses Werkes hervorstritt.

Daß sich Spinoza in bem polemischen Theile bes Tractate mehr an Autoritäten ber fübischen als ber driftlichen Theologie wendet, bafür mogen mebre Grunde gelten : junachft lagen ibm biefe burch seinen früheren Studiengang naber. iudische Theologie bat - fo gerne bas driftliche Theologen ignoriren — alle Stadien und Umwandlungen ber Zeitwiffenschaften gleicher Beife in sich aufgenommen und zu bewältigen gesucht; und es ift eine wohl zu beachtenbe lebre ber Geschichte, bag es bier eben fo gelang ober mifilang, die Kortbilbung bes Beiftes an ben fleineren Cober, bas alte Testament, ju beften, ale bieg auf driftlicher Seite mit bem großeren Coder, dem alten und neuen Testamente, bewerkstelligt werben follte. Sobann mochten bei Spinoza auch die Zeitverhältnisse und bie perfonliche Stellung biebei einwirken, und menigftens in ber Nennung ber Namen manche Rudficht aufnöthigen. Diese Rudficht galt aber nur in Bezug auf die Theologie; in Betreff ber Bibel fpricht fich Spinoza ebenfo geradezu und unverbolen über bas neue Testament und bie Apostel.

Gegentheil für ehrenhaft und nicht für eine schänds liche Strafe, und ruhmvoll für die Freiheit halt, für die gute Sache zu fterben." — —

Bayle und Coler berichten, Spinoza habe eine Rechtfertigungsschrift gegen ben Bann ein= gereicht und die Grundzuge biefer Schrift fobann dem Tractat einverleibt; hiefür spricht auch ein innerer Grund, nämlich bie an manchen Stellen offenbare Bitterkeit gegen die Juden. Schon in bem ersten Capitel, wo Spinoza von ber Richt= anerkennung ber Bernunft spricht, fagt er, bag bieg besonders bei ben Bebraern geschab, "bie fich über Alle erhaben bunften, und die Alle, und folglich die Allen gemeinsame Wissenschaft zu verachten gewohnt maren." — Biele Stellen baben trot ihrer allgemeinen Saltung boch eine unverfennbare Sindeutung auf ben Bann in ber ibm widerfahrenen perfonlichen Beziehung; aus bem aufgestellten Prinzipe ber Staatseinbeit mit ber Aufbebung aller Kirchengewalt folgt natürlich bie Aufhebung jedes Rirchenbannes. Der Schluß bes britten Capitels bezieht fich mabricheinlich auf Die Bewegung, bie ber unter ben Juden in Griedenland aufgestandene Meffias, Sabbathai Bewi, überall hervorgebracht hatte, die eine ftaatliche Regeneration ber Juben als bentbar erscheinen ließ. \* Bom welthiftorischen Standpunfte aus

<sup>\*</sup> Am Schluffe bes 16. Briefes fragt Oldenburg ausbrudlich über bie beffallfige Stimmung ber Juden in Amsterdam 1c.; es ift febr zu bedauern, daß die Antwort Spinoza's, wie es scheint, verloren gesgangen ist.

verkennt indest Spinoza die "Unbill der Zeiten" nicht, die die Juden traf, es ist jedoch bemerfenswerth, daß er (ebenfalls am Schlusse des 3. Cap.), indem er die Verhältnisse der spanischen und portugiesischen Juden berichtet, sich rein historisch und ohne alle Emphase hält, die sonst an vielen Stellen dieses Werkes hervortritt.

Dafi fich Spinoza in bem polemischen Theile bes Tractate mehr an Autoritäten ber jubischen ale ber driftlichen Theologie wendet, bafür mogen mehre Grunde gelten : junachft lagen ihm biefe burch feinen fruberen Studiengang naber. Die indische Theologie bat - so gerne bas auch driftliche Theologen ignoriren — alle Stabien und Umwandlungen ber Zeitwissenschaften gleicher Weise in sich aufgenommen und zu bewältigen gesucht; und es ift eine wohl zu beachtenbe Lebre ber Geschichte, bag es bier eben fo gelang ober miglang, die Fortbildung bes Beiftes an ben fleineren Cober, bas alte Testament, zu beften, ale bieg auf driftlicher Seite mit bem größeren Cober, bem alten und neuen Testamente, bewerkstelligt werden sollte. Sodann mochten bei Spinoza auch die Zeitverhaltniffe und bie perfonliche Stellung biebei einwirken, und wenig= ftens in ber Nennung ber Namen manche Rudficht aufnöthigen. Diese Rudficht galt aber nur in Bezug auf die Theologie; in Betreff ber Bibel fpricht fich Spinoza ebenfo geradezu und unverbolen über bas neue Testament und bie Apostel.

wie über bas alte Teftament und bie Prophe= ten aus. \*

Weit entfernt, fich auf irgend einem confeffionellen Standpunkte zu borniren, bob Spinoza ben beiligen Beift und bie gottliche Senbung Chrifte mit mabrhaft erbebender Liebe bervor.

In perfonlicher Beziehung ift noch zu be= merten, baß fich Spinoza ale Republifaner befundet; mit überzeugender Rraft bringt er auf allgemeine Bolksbewaffnung und zeigt bas Ber= berbliche ber geworbenen und befolbeten ftebenben Heere, \*\* bie burch bas Syftem Ludwigs XIV. immer mehr um fich griffen. Auch fonft fnüpft er unmittelbar an bie Zeitereigniffe an, fo 3. B. in ben Schluffolgerungen bes 18. Cap. an bas Protectorat Cromwells, ben er einen "Monarchen mit anderem Namen" nennt, und gleich barauf, wie an vielen anberen Stellen, an bie Beschichte ber hollandischen Republik. — Spinoza war frei von jenem philosophischen Duntel, ber fich in svefulativet Erbabenbeit ober Feigheit die Aufgaben ber Gegenwart ferne balt; wer bie Fragen ber Zeit zur Entscheidung führt, bringt hiemit auch die ber Ewigfeit zu ihrer Lofung.

Fürsten nur burch ein Seer, bem fie Golb bezahlen,

bas Rolf unterbruden tonnen."

<sup>\*</sup> Schon im 1. Cap. fagt Spinoza: "Es muß bier ` aber bemertt werden, daß ich durchaus nicht von dem rede, mas einige Rirchen über Chriftus behaupten, und daß ich es auch nicht leugne, denn ich gestebe offen, daß ich es nicht begreife. Bas ich fo eben bebauptete, entnehme ich aus der Schrift felber."
\*\* "Es ist entschieden," fagt er Cap. 17, "baß die

Ein frischer Lebenshauch weht durch bieses ganze Werk Spinoza's, aus den abstrakten Erstreungen der Schule und Wissenschaft erhebt es sich in die volle reiche Wirklichkeit, und so aus dem tiefften Bewußtseyn des Menschengeistes, wie aus der Zeit gegriffen, mußte es wiederum mächtig in dieselbe eingreisen. Dieß zeigte sich zunächst in dem bestigen Gegenkampfe, der be-

fonders von den Theologen ausging.

Der Tractat wurde nach einiger Zeit mit Beschlag belegt und verboten, wurde aber 1673 wieder neu gedruckt unter dem Scheintitel: Danielis Heinsii operum historicorum collectio prima. Editio secunda priori editione multo emendatior et auctior, accedunt quaedam hactenus inedita. Lugd. Batav. apud Isaacum Herculis 1673. Auch noch unter einem andern Scheintitel erschien der Tractat: Fr. Henriquez de Villacorta M. Dr. a cubiculo Philippi IV. Caroli II. Archiatri opera chirurgica omnia etc. (Amsterdam 1673).

Auch eine holländische Uebersetung des Tractats war alebald verbreitet worden. Spinoza hintertrieb aber die Beröffentlichung derselben.\*

<sup>\*</sup> Siehe Brief 47 an J. J. (Jarrig Jeller) d. d.
17. Febr. 1671, wo Spinoza fagt, daß die Nichtversöffentlichung der Uebersetzung sowohl sein Wunsch, als auch der vieler seiner Freunde sep, die das Berbot dieses Bucket ungern sehen wurden, "mas ohne Zweisel geschehen wurde, wenn es in hollandischer Sprace erscheint." Das öffentliche Berbot geschah also erft nach dem Febr. 1671, und hiernach ist die Angabe Gfrörers (Sp. op. praes. pag. XV.) zu berichtigen.

Spinoza, ber bisher für einen Cartesianer gehalten wurde, ward nun von den Anhängern dieser Philosophie aufs Hestigste angegriffen und verfolgt. Der Cartesianismus stand in den Riesberlanden auf der Tagesordnung und ward von den Behörden und in den Schulen gehegt; denn er vertrug sich, wie schon oben bemerkt, leicht mit der herkömmlichen Dogmatik; die Cartesianer suchten nun allen Zusammenhang mit Spinoza und alle Berantwortlichkeit für seine Consequenzen von sich abzulehnen, und verfolgten Spinoza sowhl durch Angebereien bei den Behörden, als auch in Gegenschriften. Siehe Brief 19.

Die Theologen führten ben Kampf, mit all ber ihnen eigenen bittern Aufregung. Atheismus, die alte Waffe, die die grämlichen Herren von ihren Thronen herab in tödtlicher Absicht nach den neuen Ideen schleudern, die außerforen sind nach ihnen den Thron zu besteigen, Atheismus! erklang es von allen Seiten, und Berfolgungen aller Art wurden auf das Haupt des Urhebers herabbeschworen. Spinoza hatte es vorausgesehen, daß man in der Unmacht einer gegnerischen Beweissührung, schnell bereit seyn werde, ihn mit dieser vergisteten Wasse anzugreisen,\* er konnte

Erft 1794 erschien eine hollanbische Uebersetzung der sammtlichen Werke Spinoza's von hendriffen Glasemater mit dem falschen Drudorte Bremen; wie sehr die Werke Spinoza's versehmt waren, ergibt sich daraus, daß der Druder Aard Wodsgod zu Amsterdam deshalb auf mehre Jahre zum Correctionshause verzurtheilt wurde.

\* Cap. 2 im Anfange: "Wer die Beisheit und

4

also mit ruhigem Gemüthe biesem Verfahren zusehen, sich ber tiefften und reinsten Verehrung

Gottes in ber Bahrheit bewußt.

Zuerst wurde ber Wunderglaube gegen Spinoza in Schutz genommen von Jac. Batelerius (Prediger der Remonstranten im Haag und Anshänger der cartesischen Philosophie), in der Schrift: Vindiciae miraculorum, per quae divina Religionis et Fidei Christianae Veritas olim consirmata fuit, adversus profanum auctorem Tr. th. pol. B. Spinosam Amsterdam 1674).

Franz Kupper, ein Theologe zu Notterdam, schrieb gegen Spinoza: Arcana Atheismi revelata etc. (Notterdam 1674), die auch hollandisch erschienen. Bon Regnier von Mansveld, der an Bötius Stelle Prosessor von Mansveld, der an Bestelle Prosessor von Mansveld, der an Bestelle Prosessor von Mansveld von Mansvel

die Kenntniß der natürlichen und geistigen Dinge aus den Schriften ber Propheten zu entnehmen trachtet, der ist ganz auf dem Irrwege, und dieß will ich, weil es die Zeit, die Philosophie und die Sache selbst erheischt, hier ausführlich darthun, ohne mich darum zu bekummern, was der Aberglaube dagegen schreien wird, der diesenigen, die die wahre Wissenschaft und das wahre Leben vertreten, am meisten haßt. Und leider ist es schon so weit gekommen, daß man diesenigen, die offen gestehen, daß sie keine Idee von Gott haben und Gott nur durch die Geschöpfe (deren Ursachen ihnen unbekannt) erkennen, mit frecher Stirne des Atheismus beschuldigt."

discursum theologico politicum. \* Johann Brebenburg, ein Weber aus Rotterdam, veröffentslichte 1675 eine: Enervatio tractatus th. pol. una cum demonstratione geometrico ordine disposita, naturam non esse Deum, cujus effati contrario praedictus tractatus unice inititur." Br. sagt in der Vorrede, daß er sich sein Werf habe ins Lateinische übersetzen lassen, und Bayle bezeichnet dieß als die beste Gegenschrift. \*\*

Rupper und Bredenburg geriethen später in Streit über ihre Widerlegung Sp.'s; mehre Streitschriften in hollandischer Sprache erschienen darüber, und Bredenburg wurde von seinem Gegner des Spinozismus oder, was damals gleichviel, des Atheismus beschuldigt. Auch der oben genannte Jaaf Drobio trat nächst vielen Andern später mit einem "Certamen philoso-

phicum etc." gegen Bredenburg auf.

Sier zum ersten Male begegnen wir noch bei Lebzeiten Sp.'s ber seltsamen Erscheinung, daß sich seine Anhänger und Propagandisten fast

\* Auf diese Schrift bezieht sich auch der Schluß des 50. Briefes Spinoza's: "Das Buch des Utrecheter Professors gegen mich, das man nach seinem Tode herausgab, sah ich im Buchladen und erkannte aus dem Wenigen, was ich darin las, daß es nicht des Lefens, wie viel weniger einer Erwiderung werth ist ze."

\*\* Nach vielfach wiederholten Angaben foll Bredensburg als Cartesianer mit Sp. in freundlicher Berbinsdung gestanden haben, und der 42. Brief (an J. B.) an Bredenburg gerichtet feyn; es ist hiedei auffallend, daß der Brief Sp.'s lateinisch und nicht wie sonst bet Correspondenz mit Richtgelehrten hollandich war.

burdweg öffentlich unter ber Maste bes beftigften Gegenkampfes verbargen. Diefe Berbullung febrt so oft und in so vielfacher Form wieber, bag ber Rampf um bie neuen Pringipien ein wibrig verworrener wurde; mogen auch perfonliche und allgemeine Berhaltniffe Manchem eine Bebutfamfeit aufgenöthigt haben, fo erregt es boch ein tiefes Difibehagen, biefe verbullenben Läuschungen fo weit und fo lange fortgeführt au feben.

Auch Wilhelm van Blyenbergb, ein theologifirender Raufmann ju Dortrecht, ber fich fruber zu Sp. berangebrängt batte, gab 1674 " Bedberleginge van boet Boef genoemt tr. th. pol." heraus; fpatere Orthoboren machten es Blyenbergh zum Borwurf, daß er in der Lan-bessprache geschrieben, und so auch die Nichtgelebrten in ben obichwebenden Streit bereinge-

zogen babe.

3m Jahre 1676 gab Lambert be Belthuyfen, ein Arat in Utrecht, einen "Tractatus moralis de naturali pudore et dignitate hominis" und eine "Dissertatio de usu rationis in rebus

theologicis" beraus. \*

<sup>\*</sup> de Murr vermuthet, daß ber 48. Brief mit ber Aufschrift: "Doctissimo etc. viro J. O. - L. d. V. m. Dr." ein Brief Lambert be Welthupfens an Isaat Orobio fen, der barauf folgende 49. Brief, den Sp. an J. Drobio fdrieb, enthalteine folagende Bi= berlegung alles beffen, mas gegen ibn vorgebracht murbe. Der Schluß zeigt auch, daß es gemiffermaßen als ein dffentliches Schreiben abgefaßt wurde, wenn auch junachst nur für Lambert de Belthupfen. In ber

Auch hermann Witsius, ein berühmter nieberländischer Theologe, und Claude be la Motte, reformirter Prediger in London, der durch die Widerrufung des Ediftes von Nantes dahin ausgewandert war, schrieben an verschiedenen Stellen

gegen Spinoza's Tractat.

In Deutschland war schon 1674 eine Gegenschrift erschienen von Peter Musaus, Professor ber Theologie zu Kiel, unter bem Titel: "Tr. theol. pol. ad veritatis lancem examinatus," worin Sp. wunderlicherweise "ein geborner Bestrüger" genannt wird. Man fand ein Exemplar bieser Schrift unter ben hinterlassenen Büchern Spinoza's.

Auch Theophil Spitelius, Paffor zu St. Jakob in Augsburg, schrieb gegen Sp. unter bem Titel: "infelix literator" und berief sich auf bas Urtheil bes Professor Mansveld zu Utrecht, "daß der Tractat zur ewigen Finster-

niß zu verdammen fep."

Auch der deutsche Theologe Joh. Majus und viele Andere schrieben alsbald gegen Spinoza.

Eine eigenthumliche Beise, Die Sp. gewiß nur ein Lächeln abnothigte, nahm die Berhandlung in nachfolgendem Borfalle an: Stoupe, Oberftlieutenant in einem bamals zu Utrecht

Biographie universelle Art. Sp. finde ich eine sonst nirgends verzeichnete Gegenschrift gegen Spinoza, betitelt: "J. M. V. D. M. Epistola contra tractatum theologico politicum" (Utrecht 1671); vielleicht ist dieß mit Berichtigung einiger Anfangebuchstaben als der Brief Lambert de Belthupsens zu betrachten.

ftebenben Schweizerregimente Lubwigs XIV., gab bafelbft 1673 eine Schrift beraus, betitelt: "La Religion des Hollandois," hier heißt es Lettre III. S. 65: "3ch wurde nicht von allen Religionen biefes Landes gefprochen baben, wenn ich nicht von einem berühmten und gelehrten Manne rebete, ber eine große Menge Anbanger gablt, \* bie feinen Unfichten burchaus beivflichten. Diefer Mann ift ein geborener Jube, beift Spinoza, bat weber ber jubifchen Religion entsaat, noch die driftliche angenommen, ift ein Schlechter Jube und fein befferer Cbrift. Bor einigen Jahren verfaßte er ein Buch, betitelt: "Tr. theol. pol.," als beffen hauptzwed erscheint, alle Religion, namentlich bie fübische und driftliche, umzuftogen, Atheismus, Libertinage und Freiheit aller Religionen einzuführen. . . . Dieser Spinoza lebt in biesem Lanbe, er bat einige Zeit im Saag gewohnt, wo er von allen Neugierigen und von vornehmen Damen besucht wurde, bie fich pifiren mehr Beift gu haben, als ihrem Geschlechte eigen ift. Unbanger gesteben es nicht, daß fein Buch bie Grundlagen aller Religionen burchaus aufbebt, bas, obgleich burch einen öffentlichen Regierungsbefehl verboten, boch öffentlich verfauft wirb. Unter allen Theologen biefes Landes bat fein einziger gefunden, ber es unternommen batte, Die Unfichten biefes Autors zu widerlegen. Dief wundert mich um fo mehr, ba ber Berf. eine

<sup>\*</sup> Daß Sp. ichon ju feinen Lebzeiten viele Auhanger hatte, erfeben wir auch aus Brief 23, G. benf.

große Kenntniß ber hebräischen Sprache, aller Ceremonien und Gebräuche ber jüdischen Religion und ber Juben, so wie auch der Philosophie zeigt. Die Theologen konnten also nicht fagen, daß das Buch die Widerlegung nicht verdiene; beharren sie in diesem Stillschweigen, so muß man sagen, daß es ihnen entweder an Liebe fehlt, da sie ein solches Buch unwiderlegt lassen, oder daß sie die hier ausgesprochenen Ansichten billigen, oder daß es ihnen an Muth und Kraft

gebricht, ben Berf. ju befampfen."

Diefe offenbar nur ironisch aufreizende Sprache wurde migverftanden, und im Jahre 1675 erfcien eine Widerlegung Stoupe's, betitelt: "La véritable Religion des Hollandois avec une Apologie pour la Religion des Etats Generaux des Provinces Unies, par Jean Brune" (Braun, Professor ber Theologie zu Gröningen). In Betreff Sp.'s beißt es bier: "Ich glaube, Stoupe irrt fich, wenn er ber Meinung ift, Sp. babe ber fubifchen Religion nicht entfaat, ba er nicht blos ibre Unfichten verworfen bat, fondern fich auch allen Gebrauchen und Ceremonien entzieht; er ift und trinft Alles, was man ibm vorfest; er genießt Schweinefleifch und Bein, und wenn fie aus bes Pabftes Reller famen, obne fich zu erfundigen, ob es tofder ober Refach mare. (!) Wahr ift, er befennt fich ju feiner andern Religion, und scheint febr indifferent gegen bie Religionen gu fevn, wenn nicht noch Gott sein Berg rührt." Sodann sagt Braun zur Bertheibigung, bag bie Generalstaaten ja bas

Buch alsbald verboten hatten, während es in Deutschland, England, Frankreich und ber Schweiz eben fo gut, als in Solland, verkauft werbe. obne baf es auch nur in ben genannten ganbern verboten worden mare. - -

Spinoza fonnte allen ben Rampfen und fleinlichen Bormurfen mit rubigem Gemuthe aufeben, er war fich bewußt, ein Bert ber Menichenliebe und Menschenbefreiung mit frommem und

beiligem Geifte vollbracht zu baben.

## Dhilosophisches Leben. Derfonglien.

"Das göttlich natürliche Gefet erfennt man aus ber bloffen Betrachtung ber menfcblichen Ratur, und wir fonnen es gleicher Beife in Abam wie in irgend einem andern Menichen begreifen, gleicher Weife in einem Menichen. ber unter Menschen lebt, wie in einem, ber ein einsames Leben führt." Diefen im Tractate (Cap. 2) ausgesprochenen Sag bewahrheitete Spinoza in seinem Leben, wie in feinen Schriften.

In ftiller beschaulicher Erfenntniß burchbrang Spinoza bie Tiefen bes Menschengeiftes und erforschte feine ewigen Gefete. Rur einem Denfen und Leben, bas nach innen gefehrt, baar und ledig ber wechselnden Erscheinungen und Wandlungen, nur ber freien und reinen Spetulation, ber nachten Spiegelung bes Urgeiftigen ift es gegeben, bas Reinmenichliche, bas Ewige und Unendliche in feiner Wahrheit und Reinbeit au faffen, aus ber Welt ber Endlichkeiten bie unwandelbaren Gefete abzulösen und wieder ein= zusetzen als Rorm und Richtschnur des stetig bewegten Lebens in der Natur und Geschichte des

Einzelnen, wie bes alls.

Bloge Erfahrungs = und Verstandes-Philoso= vben werben bas bestreiten, ba man nach ihrer Unficht, nur aus dem vielbewegten leben beraus (babe man es nun ale eigenes Erleben ober burch Studuim fich angeeignet) vermittelft ber Abstrattion ftanbige Befege finden fonne; Gpefulation aber fev nichts als idealistisches Belieben ohne festen und sicheren Salt; Philosophen auf Dachftuben und in ber Ginsamfeit truben Die Belt und ihre Birflichfeit nicht. Das aber ift bie göttliche Begabung des mahren Benius, baß er bie Belt in fich tragt; in feiner Gingelnatur bat fich bie Bielgestaltigfeit ber Welt individuali= firt: in bem mabren und reinen einzelnen Men= ichengeist liegt bie Offenbarung bes allgemeinen Menfchengeistes in feiner gangen Kulle, fann er fie ungetrubt und geläutert abspiegeln und feft= halten, fo offenbart fich burch ibn unmittelbar und nicht abstraft, sondern in feiner vollen Urfprunglichfeit bas Ewige, bas fich bann in ben taufend Geftaltungen der außern Wirklichfeit wieberipiegelt.

Das Leben und die Lehre Spinoza's ist der gerade Gegensatz alles Egoismus im weitesten Sinne, "alle Borurtheile" erkannte er, "hängen von dem einen ab, daß die Menschen sich als Mittelpunkt des Weltganzen betrachten und Alles nur mit Rücksicht auf sie gestellt wissen wollen;"

und so über alle Einzelheiten hinausgehoben bebanbelte er bie menichlichen Seelenbewegungen ze. fo frei und unabhangig, fo objektiv, "als ot von Linien, Flachen ober Körpern bie Rebe ware;" \* bie Seelenbewegungen traten ibm baber als Naturerscheinungen entgegen, bie et auf ibren Urgrund jurudführte, und ihnen fo viel Geltung ließ, als fie ihrem Urgrunde und bem Bufammenbange mit bem All nach anfprechen fonnen. Spinoza geftebt, bag auch er lange zu fampfen hatte, bis er fein Leben auf bie Bobe feiner Erfenntnig bob, \*\* und hiemit beibe gur echten Ginheit geffaltete; aber wir feben balb aus feinem leben, wie aus feinen Schriften, bag er ben Schwerpunft feines Dafeyns gefunben in ber "Liebe zu bem Ewigen und Unenblichen."

Jebe reingeistige und freie Produktion ers heischt und setzt unmittelbar ein Bergessen und bewüßtes Ueberheben über die momentanen äußeren Berhältnisse und Umgebungen, ja sogar über alle subjectiven, so daß das Bewußtseyn vom persönlichen Daseyn unserer selbst in den hintergrund getreten ist; man lebt schaffend und wirkend im reinen Aether des Geistes, der freie

\* G. Einleitung zu Theil III. ber Ethif.

<sup>\*\*</sup> S. den oftermähnten Eingang zu der Abhandslung "über die Ausbildung der Erkenntnis." Diefe Abhandlung ift, nach Brief 47 zu schließen, indirekt auch als eine Oppositionsschrift gegen die daselbst erwähnte Schrift "homo politicus" zu betrachten. Spinoza zeigte, daß die Richtung des Geistes auf seine wahres und ewiges Ziel, Bernunft und Moral in sich faßt.

Genius herrscht; Spinoza, burch feine socialen und familiaren Banbe an die außeren Weltvershältnisse gefnüpft und in sie hereingezogen, rein auf sich selbst gestellt und von dem Genius gestragen, lebte so Jahre lang im reinen Walten bes Geistes, und er ward zum freien Menschen in der höchsten Bedeutung des Worts geläutert.

Re enticiebener und bewufter man fich aus bem subjektiven und Einzelleben beraus in bas Ewige und Unendliche versett, um so mehr ift Unendlichkeit und Endlichkeit wieder eins geworben, um fo mehr lebt man in ber Ewigkeit, in ber Unfterblichkeit, in Gott. Sier ift auch ber Punft, wo bie Spefulation und die Muftif im weiteften Sinne zusammentreffen und auseinander geben, in ber Doftit verliert fich bas Endliche, Subjeftive im Unendlichen, in ber Spefulation aber ftebt bas Enbliche ale Erfennenbes im Unendlichen feft; es ift ein burch bie manchfachften Berhaltniffe bindurchgebender, vielverbreiteter Brrthum, bag bas Eigenthumliche, Besondere, Auszeichnende an einem Dinge bas Böhere fep, mahrend boch gerade bas Allge= meine an ihm bas Bobere ift, bas, in feiner Bollfraft berausgebildet, bas Ewige und Unend= liche barftellt.

Spinoza lebte so, bas Ewige und Unendliche im Auge, in steter gleichmäßiger Harmonie mit sich und dem Weltganzen. Das war kein Leben mit ertöbteten und abgestorbenen Einzelkräften und Bestrebungen, gerade in diesem AUgemeinleben waren die Einzelkräste zur reichsten und wahrsten Entfaltung gehoben. Weit entfernt, daß dieser stete hindlick auf das Allgemeine und Ewige die Freudigkeit, die in dem Einzelnen und Subjektiven zu liegen scheint, aushob, war diese gerade dadurch zu einer ständigen gemacht; freilich verschwanden dadurch mehr die einzelnen momentanen Ueberschwänglichkeiten, die Stimmungefreuden; denn in Spinoza bedurfte die Freude keiner Stimmung, sie war in ihm ständige Harmonie, gefestet in der Erkenntnis.

" Rur ein bufterer und trubfeliger Aberglaube," fagt Spinoza in ber Ethif, Thl. 4, Sat 45, Scholie zu Folges. 2, "verbietet, sich zu erfreuen; benn ift die Melancholie vertreiben nicht eben so schicklich, ale hunger und Durft befriebigen? Meine Unficht und meine Gefinnung ift Diese: Rein göttliches Wesen und Niemand als blos ein Neidischer freut sich über meine Unmacht und Nichtigfeit, und rechnet une Thranen, Bebflagen und andere folche Beiden eines unmade tigen Beiftes als Tugend an; im Begentheil, je mehr Luft wir empfinden, ju befto größerer Bollfommenbeit geben wir über, b. b. wir nebmen baburch nothwendig um so mehr Theil an ber göttlichen Natur. Der Beise genießt baber bie Dinge und erfreut fich an ihnen fo viel als möglich (nicht zwar bis zum Efel, benn bas beißt nicht fich erfreuen). Der Beife, fage ich, erquidt und erfrischt fich an mäßiger und angenehmer Speise und an Trant, sowie am Geruch und Lieblichfeit ber Pflangen, an Rleiderichmud. Musik, Fechterspielen, Theater u. a. bgl., was Jeder ohne irgend eines Andern Schaden haben kamn. Denn der menschliche Körper ist aus vielssachen Theisen von verschiedener Natur zusamsmengeset, welche beständig neuer und manchscher Nahrung bedürsen, damit der ganze Körper zu Allem, was aus seiner Natur solgen kann, gleich fähig sey, und solglich damit der Geist auch eben so fäbig sey, Mehres zugleich zu erkennen. Diese Einrichtung des Lebens stimmt also sowohl mit unsern Prinzipien, als auch mit der allgemeinen Praxis aufs beste überein. Deshalb ist sie, wenn irgend eine, die beste und in jeder Hinsicht zu empsehsten 2c."

Spinoza erfannte bie Berbbeiten bes felbfteigenen Denkens mohl, er wußte, wie genehm es ift, fich in vaffiver Singebung an Autoritäten im bloken Glauben rubig und forglos anzulebnen, aber nur bas felbftftanbige Denfen galt ihm als bes Menschen wurdig. "Und wenn ich bie Frucht," schreibt er Brief 34, "bie ich aus ber natürlichen Erfenntnig pflückte, auch einmal als falich erfennen wurde, fo murbe fie mich boch gludlich machen, weil ich genieße und bas Leben nicht mit Trauren und Seufzen, sonbern in Rube, Freude und Beiterfeit zu vollbringen trachte, und ich baburch um eine Stufe bober fteige. 3ch anerkenne indeg (was mir die bochfte Genugthuung und Seelenrube gewährt), daß Alles burch bie Macht bes bochft vollfommenen

Wefens und feinen unveränderlichen Befchluß fo

gefdiebt."

Dem wahren Genius bleiben bie ewigen und unveränderlichen Gesetze des Guten und Schönen nicht blos äußerliche, sie sind in ihm als Naturanlage und werden in ihm ausgebildet als Charafter. "Was mich betrifft," schreibt Spinoze, ebenfalls Brief 34, "so unterlasse ich ein Bergehen, oder bestrebe mich es zu unterlassen, weil es ausbrücklich meiner besondern Natur widerstreitet, und mich von der Liebe und Erfenntniß Gottes entsernen würde."

Der wahrhaft freie Mensch handelt nach den ewigen Gesegen seines innersten Besens, und somit eben so nothwendig als frei, selbstftändig; Spinoza stand auf der oberften Stuse

ethischen Lebens als Charaftergenie.

Wie sich Spinoza innerlich frei gemacht hatte von allen Wandlungen und Wechselfällen, so hatte er auch äußerlich sein Leben unabhängig und frei gestellt. Geburt und Geschick, wie namentlich die Zeitverhältnisse, hatten ihn auf bas bloße Denkerleben hingewiesen; er führte es in stillem Genüge.

"Es grenzt ans Unglaubliche," berichtet Coler, "wie mäßig und sparsam er lebte, nicht weil er sich in so großer Dürftigkeit befand, daß er, wenn er gewollt hätte, nicht mehr auswensben konnte — sehr viele boten ihm ihre Börse und ihre Unterstügung an — \* er war vielmehr

\* Dieg ersieht man auch aus den Briefen von Oldenburg, de Bries und felbst von Blyenbergh u. A.

von Natur febr mäßig und mit Wenigem gufrieben, und wollte nicht bafur gelten, auch nur ein einzigesmal auf Roften eines Anbern gelebt au baben. Das, mas ich bier von feiner Dagia= feit und Dekonomie berichte, fann burch ver-fchiebene Kleine Rechnungen nachgewiesen werben, bie fich unter feinen binterlaffenen Papieren fan-Man findet barin, bag er einen gangen Tag von einer Milchsuppe und etwas Butter im Betrage von brei Stuber und von einem Trunk Bier von 11/2 Stüber lebte; an einem andern Tage hatte er nichts als eine mit Rofinen und Butter aubereitete Safergrute gegeffen, was ibm 41/2 Stüber toftete. In biefen Rechnungen werben bochftens monatlich zwei Nöffeln Wein er= wahnt, und obgleich er oft zu Tische gebeten wurde, so gog er es boch vor, von bem, was er für fich hatte, so wenig es auch war, zu leben, als fich auf Kosten eines Andern an einem Tifche einzufinden. Punttlich berichtigte er vierteliablich feine Rechnungen, um feine Ausgaben genau nach feinem Einfommen zu ftellen, und er fagte mehrmals zu feinen Sausleuten, er fep wie eine Schlange, Die, ben Schweif im Munde, einen Rreis bilbe.

Er war von mittlerer Statur, hatte fehr regelmäßige Buge, eine schwärzliche Sautfarbe, schwarze, gefräuselte Saare, lange schwarze Augbraunen und seine Gesichtszuge ließen seine Abstammung von portugiesischen Juden erkennen.\*

<sup>\*</sup> Lutas gibt fast diefelbe Personalschilderung, er nennt feine hautfarbe tiefbräunlich (fort brune) und

Seine Rleibung war "ganz einfach burgerlich." Einst besuchte ihn ein höchst angessehener Staatsrath,\* er traf ihn in einem armlichen Hausrock, und nahm hievon Gelegenheit, ihm diese Rleidung zu verweisen und ihm seine Unterstügung anzubieten. Sp. lehnte es ab mit den Worten: es ist unvernünftig, ein kostdares Gewand um ein geringes Ding zu legen.

Dabei war er aber sauberlich und eraft in seinem Anzuge: "Richt unordentliche und nachlässige Haltung," pflegte er zu sagen, "ift es, was uns zu weisen Männern macht, vielmehr ist jene affektirte Nachlässigkeit das Kennzeichen einer niederstehenden Seele, der die

fest bingu : "Er batte fleine fcmarge lebhafte Mugen und febr angenehme Befichtejuge von portugiefifchem Charafter. Leibnis, der Ep. im Saag befuchte (vermuthlich 1676 auf feiner Reife nach England), gibt in feinem Otium Hannoveranum S. 221 die gleiche Schilderung von dem "fameux Juif Spinoza." Rortholt ergablt, der hauswirth Sp.'s h. van ber Spoct habe auch deffen Portrat gemalt. Der der Paulusfchen Ausgabe beigegebene Rupferftich ift nach einem auf der Bolfenbuttler Bibliothet befindlichen Delgemalbe gefertigt, bas aus bem nachlaffe eines Umfter-Damer Philologen angefauft murde; der Rupferftic scheint mir in der Behandlung manche nicht entsprechende Buge erhalten gu haben. Das der vorliegen= den Ausgabe voranstebende Vortrat ift nach dem treff= liden bollandifden Rupferftiche vom Jahre 1695 gefertigt morben.

\* Wahrscheinlich Jan de Witt, dessen Name Coler nicht durch Nennung compromittiren wollte, wie er überhaupt höchst vorsichtig bei der Erwähnung der Freunde Sp.'s ist und stets L. M. statt Ludwig

Meper fest.

Weisheit nicht innewohnt, und wo die Wiffensschaften nur Unreinlichkeit und Berderbniß sinden können."

Bisweilen rauchte er auch vergnüglich eine Pfeife Tabak, und machte sich bann auch mitunter bas besondere Vergnügen, daß er Spinnen suchte und sie mit einander streiten ließ, oder Fliegen sing und sie in das Spinngewebe warf, die Vetrachtung dieser Schauspiele ergötzte ihn oft so sehr, daß er laut darüber auflachte. Auch machte er oft mikroskopische Untersuchungen, die

ibm Rugen und Bergnugen gewährten.

Er verließ selten sein Zimmer und war gleichsam in seiner Studirstube begraben, \*\* bis weilen aber vom Studium und Nachdenken ansgestrengt, ging er zu seinen Hausteuten hinab und sprach mit ihnen über allerlei Gegenstände; er war sehr gesprächig und leutselig, und untershielt sich oft mit seinen Hausteuten, namentlich vor der Zeit des Schlafengehens. Sein Humor war durchaus freundlich, sein Scherz so gehalten, daß die zartfühlendsten und ernsthaftesten Männer sich daran ergößten. \*\*\*

Wenn feinen Sausleuten Widerwartigfeiten ober Krankheiten guftiefen, ermangelte er nicht, fie zu troften und zu ermahnen, die Widrigkeiten

\*\* Quasi in museo suo sepultus, fagt Kortholt

<sup>\*</sup> Lutas, bei Sendenreich S. 67. Auch Brief 1 lobt Oldenburg die "feinen Sitten" (morum elegantia) Spinoza's.

<sup>\*\*\*</sup> Lulas, bei henbenreich S. 75.

als eine Fügung und ein Schickfal von Gott gebulbig zu ertragen. Er ermunterte bie Rinber, in bie Rirche zum Gottesbienfte gu geben, und unterwies fie im Geborsam und in ber Folgsamkeit gegen ihre Eltern. Wenn seine Sausleute aus ber Prebigt kamen, fragte er fie oft, welchen Rugen fie baraus gezogen und was fie ju ihrer Erbauung behalten hatten. Er fchaste meinen Borganger, \* Dr. Corbes, febr boch als einen gelehrten naturlich guten Mann von beispielewürdigem Leben, Spinoza lobte ibn oft beghalb; er borte ibn felber einigemal prebigen und pries feine verständige Beife, wie er bie Schrift erklärte und gediegene Nuganwendungen baraus zog, und er ermabnte feine Sausleute, nie bie Predigt eines fo tuchtigen Mannes gu verfaumen. Seine Sauswirthin fragte ibn eines Tages, ob es feine Unficht fen, bag man in der Religion, zu der fie fich bekenne, felig wers ben könne; hierauf antwortete er: " Eure Religion ift gut, Ihr habt nicht nöthig eine andere gu suchen noch zu zweifeln, daß Ihr felig feyn werdet, sofern Ihr Guch nur der Frommigkeit bingebt und augleich ein friedliches und rubiges leben führt.""

Auch mit seiner Zeichnenkunst unterhielt sich Spinoza. Sowohl Kortholt als Coler haben sein hinterlassenes Album gesehen, worin er die Porträts seiner Freunde und Bekannten gezeichnet hatte. "Unter diesen Bildern," sagt der lettere, "finde ich auf dem vierten Blatt einen

<sup>\*</sup> Coler, der lutherifche Prediger, fpricht bier.

## LXXXVII

Fischer imbembe mit dem Fischernet auf der rechten Schulter, ganz so, wie das bekannte neapolitanische Rebellenhaupt Masaniello in der Geschichte geschildert und in den Bilbern dargestellt wird. Hiebei darf ich nicht unbemerkt lassen, daß herr van der Spyck, bei dem Spinoza bis zu seinem Tode wohnte, mir versicherte, daß diese Zeichnung oder dieses Porträt ganz genau dem Spinoza ähnlich sehe, und daß er es gewiß

pon fich felbft genommen bat."\*

Spinoza war ganz mittellos und nährte sich hauptsächlich von Glasschleisen. Nach seines Baters Tode wollte man ihn — aus welchem Grunde ist unbekannt, vielleicht in Folge des Banns — von der Erhschaft ausschließen; Spinoza erhielt aber auf seine Klage den gerichtlichen Bescheid, daß die Hinterlassenschaft zwischen ihm und seinen Schwestern getheilt werden müsse; er stand hierauf von der Theilung ab, überließ Alles seinen Schwestern und nahm sich nichts als ein Bette, das, wie Coler berichtet, "in der That sehr gut war," nehst dem dazu gehörigen Borhange.

Noch mehre Beispiele von seiner Uneigensnützigkeit und Geringschätzung bes Gelbes sind uns überliefert. "Simon be Bries wollte ihm einst ein Geschenk von 2000 Gulben machen; allein Spinoza lehnte bieses Anerbieten in Gezenwart seines Hauswirthes höslich ab, unter

<sup>\*</sup> Es ift zu bedauern, daß Coler die Angabe der Abrigen Bilder für unnötbig erachtete, vielleicht ift aber vermittelft des angegebenen Kennzeichens das Alsbum noch irgendwo in Holland aufzusuden.

wohnende de Bries Spinoza ein Jahrgeld von 500 fl. übermachen wollte, nahm es dieser nicht an, sondern reduzirte es auf 300 fl., die er so lange er lebte bezog.

## Die Freunde. Briefmechfel.

Ein schöner Freundesfreis, nah und fern, hatte sich um Spinoza gezogen, und so vielfache Feinde ihm auch sein Freimuth erwedt, er mußte sich erhoben fühlen in der Liebe und Anhänglichsteit seiner Freunde, zu denen er die Besten seiner Zeit zählte.

Die intellectuale Liebe zu Gott, die die einzig ewige ift, \* biese intellectuale Liebe, die auch ben ganzen Menschen fern von aller Berftandesund Gemüthseinseitigkeit auffaßt, war der Lebenskern Spinoza's, mit ihr umfaßte er die Menschen,

und nichts fonnte ibn barin erschüttern.

In spezieller und persönlicher Beziehung spricht sich Spinoza aus dieser ethischen Grundlage seines Wesens über die Freundschaft aus: "Ich persönlich," schreibt er Brief 32, "stelle unter allen Dingen, die nicht in meiner Macht sind, nichts höher, als mit aufrichtigen Wahrheitsfreunden den Bund der Freundschaft zu schließen, weil ich glaube, daß wir durchaus nichts in der Welt, was nicht in unserer Gewalt steht, rubiger lieben können, als Menschen dieser Art, weil es eben so unmöglich ist, die Liebe, die sie gegenseitig für einander hegen, aufzulösen — da sie in der Liebe, die seder

<sup>\*</sup> Siebe Sas 33 und 34 ber Ethif, Ebl. 5.

von ihnen zur Wahrheitserkenntniß hat, begründet ist — als es unmöglich ist, die einmal erfaßte Wahrheit an sich nicht festzuhalten. Diese Liebe ist überdies die höchste und angenehmste, die es in Dingen, die nicht in unserer Wacht stehen, geben kann, da nichts als die Wahrheit die verschiedenen Sinnesweisen und Gemüther im Tiefsten zu verseinen vermag."

Durch die Ungunst ber Zeit, die ein ausgessprochenes Anschließen an Spinoza vielsach erschwerte, sind uns nur wenige Namen seiner Freunde aufbewahrt, und selbst von diesen mußten manche durch Muthmaßungen ersorscht werden.

Ludwig Deper, Argt zu Umfterdam, gehört zu ben ersten und treuften Freunden Spinoza's, wie er auch ben Brief an ibn (Brief 19) "amice singularis" überschreibt; auch ber Brief 62 und einige barauf folgenden follen an &. Dever gerichtet fenn : bie inneren Beziehungen und bie Aufschrift "expertissime domine" mogen biese Bermuthung gewißermaßen bestätigen. Es fdwer, ein vollständiges Charafterbild Ludwig Meyers berzustellen, zumal ba ibn Coler u. A. meift nur im Profil, und zwar nicht von ber matellosesten Seite, aufgenommen haben. feinem Berhältniß zu Spinoza befundet er eine treue und warme Liebe; aus ber Vorrede zu ben Prinzipien läßt fich etwa eine gewiffe, febr verzeibliche bilettantische Gitelfeit und Die Luft, zu

<sup>\*</sup> Man vergl. auch über bie Aufrichtigfeit unter Freunden ben Schluß bes 9. Briefes.

protegiren, entnehmen, wie fie bie Manner ber porzugeweise fogenannten praftischen Biffenschaften gerne gegen die Philosophen und spefulativen Beifter annehmen. Dieg ging bei Deper indeg auch aus feinem eifrigen Intereffe für Aufflarung und Tolerang hervor, wodurch er einer ber wirtfamften Unbanger Jan be Witt's war, ber biefe Richtung in Solland wie in ben vereinigten Staaten reprasentirte. So wurde bie 1665 erfchienene Schrift: Lucii Antistii Constantis de jure Ecclesiasticorum, bie im Beifte Jan be Witts und gegen die Drangiften verfaßt mar, zuerft Spinoza und bann &. Meyer zugefchrieben; es bat fich aber berausgeftellt, bag fie entweber be la Court ober van der Hoof zum Verfaffer bat. 3m Jahr 1661 erschien: Philosophia sacrae scripturae interpres, auch diese Schrift, beren Berfaffer Mever mar, murbe Anfangs Spinoza augeschrieben, und zu biefer irrigen Deinung mag viel beigetragen haben, daß fie fonderbarermeife, als fie unterbrudt wurde, unter gleichem falichen Titel wie ber Tractat Spinoza's erschien: Danielis Heinsii operum historicorum collectio secunda (Lugd. Batav. 1673).

Nächst Ludwig Meper gehörte heinrich Oldenburg zu ben langbewährtesten Freunden Spinoza's, er war aus Bremen gebürtig, und als er zu Cromwells Zeiten als Resident des niedersächsischen Kreises nach London ging, unterhielt Spinoza den lebhaftesten Briefwechsel mit ihm, \*

\* Leider fehlen in diefem Briefmechfel fehr viele Briefe Spinoga's, vielleicht find fie noch in dem Archiv der Londoner Societat oder im Orford aufgufinden.

von ihnen zur Wahrheitserkenntniß hat, begründet ist — als es unmöglich ist, die einmal erfaßte Wahrheit an sich nicht festzuhalten. Diese Liebe ist überdies die höchste und angenehmste, die es in Dingen, die nicht in unserer Macht stehen, geben kann, da nichts als die Wahrheit die verschiedenen Sinnesweisen und Gemüther im Tiefsten zu verzeinen vermag."

Durch bie Ungunst ber Zeit, die ein ausgessprochenes Anschließen an Spinoza vielfach ersichwerte, sind und nur wenige Namen seiner Freunde aufbewahrt, und selbst von diesen mußten manche durch Muthmaßungen erforscht werden.

Ludwig Meyer, Arzt zu Amsterdam, gebort au ben erften und treuften Freunden Spinoza's, wie er auch ben Brief an ibn (Brief 19) "amice singularis" überschreibt; auch ber Brief 62 und einige barauf folgenden follen an &. Mever gerichtet fenn; bie inneren Begiebungen und bie Aufschrift "expertissime domine" mogen biese Bermuthung gewißermaßen bestätigen. Es ift Schwer, ein vollständiges Charafterbild Ludwig Meyers herzustellen, zumal ba ihn Coler u. A. meift nur im Profil, und zwar nicht von ber matelloseften Seite, aufgenommen baben. feinem Berbaltniff zu Spinoza befundet er eine treue und warme Liebe; aus ber Vorrede zu ben Pringipien läßt fich etwa eine gewiffe, febr verzeibliche bilettantische Gitelfeit und Die Luft, zu

<sup>\*</sup> Man vergl. auch über die Aufrichtigkeit unter Frennden den Schluß des 9. Briefes.

Olbenburg ward Mitglied ber Royal Society und später Sefretär berselben, in welcher Eigenschaft er später von 1674—77 bie sogenaumten Transactiones herausgab. Mit Bersehung seines Namens (Grubendol) gab Olbenburg mehre Schriften heraus und übersehte Mehres ins Englische. Auch stand er mit den bedeutendsten Gelehrten seiner Zeit, mit Newton, Leibnig 2c., die Mitglieder der königlichen Societät waren, in Verbindung.

Oldenburg lebte im Jahr 1677 zu Orford,

und ftarb im August 1678 zu Earlion.

Auch mit bem befannten Mathematifer und Erfinder der Pendeluhren, Christian Supgens, stand Spinoza in perfonlicher Beziehung, wie sich aus dem Briefwechsel mit Oldenburg vielfach ergibt. \*

Eines jüngern Freundes Spinoza's, des Simon de Bries, wurde schon mehrfach erwähnt; er scheint schon frühe einer töbtlichen Krankheit unterlegen

zu fepn.

Aus der Ueberschrift der Briefe 44—48 J. J. hat man den Namen Jarrig Jelles ermittelt, der zu der unterdrückten Sekte der Mennoniten gehörte; er hat auch ein Glaubensbekenntniß in Form eines Briefes veröffentlicht.

Auch mit manchem geistesstarken Juden stand Spinoza noch in freundschaftlicher Berbindung, so namentlich mit dem mehrerwähnten Arzie

<sup>\*</sup> Es ift auch mahrscheinlich, daß der 71. Brief von hungens ift, da diefer 1676 in Paris mar und ber Briefschreiber sich als Mathematiter befundet.

Isaak Orobio (Brief 49), ber aber auf seinem Standpunkte die Consequenzen der Spinozistischen

Dentweise nicht anerkennen fonnte.

Auch sonft seben wir Spinoza in einem ausgebreiteten Briefmechfel theologischen, philosophis ichen, mathematischen und naturwiffenschaftlichen Inhalts. Bei ber Miglichkeit, die es zur Zeit batte, mit Spinoza in freundschaftlicher Beziehung au fteben, baben die Berausgeber meift die Namen ber Briefschreiber weggelaffen. In biefem Briefwechsel bewundern wir unwillfurlich bie ftets gleichbleibende Bereitwilligfeit, mit ber Spinoza wiederholt auf Fragen und Einwürfe antwortet, sowie die Milbe und Freundlichkeit, mit ber er alles Entgegenstebende behandelt. Auffallend ift letteres namentlich bei ben mit Brief 55 begin= nenben Fragen eines ungenannten Freundes über bas Dafenn und bas Wefen ber Gefpenfter 2c. Spinoza antwortet zuerst mit ber feinen Benbung, bag er nun auch erfahre, wie nicht wirfliche Dinge ihm in fo fern von Rugen fenn könnten, daß seine Freunde badurch an ibn bachten, und er gebt bann mit unverbroffenem Sinne und fteter Geduld auf die Darlegung feiner Grunde. Auch Leibnit wendete fich (Brief 53) über

Auch Leibnig wendete sich (Brief 53) über optische Angelegenheiten an Spinoza, und biefer antwortete ihm unumwunden und frei; der Brief=

medfel ward nicht fortgesett.

<sup>\*</sup> Es ift fehr zu bedauern, daß Leibnit nicht in ein bestimmteres wissenschaftliches ober persönliches Berhältniß zu Spinoza trat. Außer vielen bereits bestannten Urtheilen von Leibnit über Spinoza findet

Wie sich überall auch in die gehobensten Berhältnisse die Richtigkeit anmaßlich herzudrängt, gleichsam als Ironie des Getstes, die aber an dem wahrhaft Großen spurlos abgleitet, so drängte sich auch der bereits obengenannte Wilhelm van Blyenbergh, ein theologistrender Kausmann, in den Lichtsreis der Freunde Spinoza's. Der hieher gehörige Brieswechsel (Brief 31—39) ist ein lebendiges Zeugniß von der warmen, harmlosen und offenen Seele Spinoza's, in welcher Liebe und Erkenniniß, Milbe und Strenge sich harmonisch geeint hatten.

Der 74. Brief bleibt eine ewig blanke Baffe

gegen romantifc fatholifche Schwarmerei.

Mit dem Aufenthalte im haag war Spinoza ben unmittelbaren Berwicklungen ber Zeitereigenisse näher getreten; er hatte sich näher an Jan de Witt angeschlossen, der im edlen republikanisschen Eifer die Gerechtsame und Freiheiten des

sich auch in dem 1833 von Uylenbrock im Haag herandsgegebenen: Christiani Hagenii aliorumque seculi XVII. virororum celedrium exercitationes mathematicae et philosophicae etc. pag. 19. d. d. 1—10. Dec. 1679 folgende Stelle in einem Briese von Leidnis an Hupsgend: "Je voudrois scavoir aussi si vous aves lu avec attention le livre de seu Mr. Spinoza. Je me semble que ses demonstrations pretendues ne sont pas les plus exactes, par exemple lorsqu'il dit que Dieu seul est une substance, et que les autres choses sont des modes de la nature divine. Je me semble qui'l n'explique pas ce que c'est que substance." Es ist mersmūrdig, das selbst Leidnis, der edendürtigste Zeitgenosse Spinoza's, sich so schwer auf den Standpunst desselben stellte.

Staats wahrte, und eine lebenslängliche Ernennung des Prinzen Wilhelm zum Statthalter, verhinderte. Spinoza studirte nicht blos mit Jan de Witt Mathematik, sondern er griff auch, wie Lukas ausdrücklich erzählt, durch seinen Rath in die Regulirung der Staatsverhältnisse ein.

Um biese Zeit auch mochte Spinoza seinen "politischen Tractat" ausarbeiten. \* Obgleich die republikanisch aristokratische Berkassung, wie sie Jan de Witt zum Borbilbe hatte, hier mit einer gewissen Borliebe ausgemalt ist, so wäre es doch ungerecht, hieraus einen unbedingten Schluß auf die politische Gesinnung ziehen zu wollen, da er seinem Plane nach die verschiedenen Regierungssformen in ihren Consequenzen darstellen wollte.

Spinoza, ber es erkannte, daß die Zeit gekommen war, da man die Regierungsformen auf
ihren rationellen wie auf ihren historischen Grund
zurücksühren und von hier aus sicherer begründen
mußte, hatte ein offenes Auge für alle Bewegungen der Zeit wie der Bergangenheit, \*\*

\* Cap. 2, S. 1 spricht er von seinem theol. pol. Tractat und seiner Ethik, die Abfassung des Obigen kann also erst in diese Zeit fallen; ebenso erwähnt er E. 7, S. 26 und Cap. 8, S. 46 den theolog. polit. Tractat, indem er diesen erganzt. Auch sagen die Herausgeber in der Vorrede zu den Opera Posthumattractatum politicum auctor noster paulo ante obitum komposuit.

\*\* Cap. 8, S. 3 fpricht er von den Republiken gu Benedig und Genua ic. S. 5 deff. Cap. fpricht er von den Gerechtsamen der Gilden in Deutschland und fagt schon bier, daß die Freiheiten mit der Freiheit unver-

träglich sind.

## XCVIII

bauptsächlich aber wendet er fich vielfach an bie Antereffen und Inftitutionen feines Baterlandes.\*

In Bezug auf die allgemeine Betrachtung ber Geschichte ift zu bemerten, daß Spinoza ungescheut Rehabeam und Ludwig XIV. neben einander ale Beifpiele anführt. (Giebe Cap. 7, S. 24.) Auch bas ift hervorzuheben, daß Spinoza Cap. 6, S. 26 auf die Unstatthaftigfeit ber Tortur

felbft in einer Monardie binweist.

Bemerkenswerth ift auch, daß Spinoza icon bamals die Unzwedmäßigfeit ber vom Staate begrundeten Afademien aussprach, \*\* "ba fie nicht aur Ausbildung, sondern gur Ginschränfung ber Geister eingesett werden ;" er will in der Wiffen-Schaft, wie in ben Runften und Gewerben, bie unbedingte Freiheit, und deutet darauf bin, bag er hierüber noch besonders schreiben werbe. Leider ift aber biefes Werk nur Fragment

geblieben.

So frei und allgemein auch Spinoza bie Grundlinien ber verschiedenen Staateverfaffungen zeichnet, fo lagt fich doch auch hier die beabfichtigte Einwirfung auf die Beit und junachft auf

\* Siebe ebenfalls Cap. 8, g. 3, 10, 31, 44. \* Siehe Cap. 8, S. 49. Die Atademien ju London, Paris, Berlin, maren bamale entstanden. Spinoja erfannte, bag, wie ebedem die Rirche, jest ber Staat, oder vielmehr die Ronigsgewalt, das Patronat der Wiffenschaften zu vereinzelten beliebigen 3meden ausbeuten merde; mit mahrhaft prophetischem Beifte fagt er Brief 21: "3ch zweifle indeß febr, ob es Die Ronige je jugeben werden, das Seil mittel gegen Diefes Uebel (ben Aberglauben und Die Unwissenbeit) an zuwenden."

fein Baterland leicht erkennen. Der Umschwung der Berhaltniffe ließ es nicht hiezu fommen. Ludwig XIV. fiel mit seinen befannten tumul-

tuarischen Uebergriffen, ohne auch nur einen be= ftimmten Grund anzugeben, im Anfange bes Jahres 1672 in ben Rieberlanden ein; es gelang ibm balb, ober vielmehr es gelang Turenne und Conbé. mehre Provingen an fich zu reißen, und in Utrecht bas Sauptquartier aufzuschlagen. Die Rieberlande waren in Parteien gerriffen, Jan de Witt und die republifanische Partei auf ber einen, und bie Anhanger bes Prinzen von Dranien auf ber anbern Seite. Das Bolf, von ben Drangfalen bes Rrieges bedrangt, von ber oranischen Vartei mit bem falichen Gerüchte erfüllt, Jan be Bitt und feine Anhanger waren "lieber frangofisch als pringlich," febrie feine gange Buth gegen Jan be Witt und beging an ihm und feinem Bruber jenen gräuelvollen Mord, ber noch beute eines jeben Menichen Berg mit Schauber erfüllt.

Bie mochte er erft die Seele Spinoza's durchwühlen, der es mit erlebte, wie ein entwürdigtes Bolf den Freund der Freiheit und seinen Freund

zerfleischte.

Bobl mogen wir Lufas Glauben schenken, wenn er uns berichtet, bag biese Gräuelthat

Spinoza Thranen auspregte.

"Bald aber," so erzählt Lukas ferner, "fand er feine Fassung wieder, und als ihm ein Freund sein Entsepen über dieses schauberhafte Ereignis außerte, sagte er: Was nütte uns die Weis- beit, wenn wir gleich dem großen Haufen ben

Gemuthsbewegungen unterlägen, und nicht bie Rraft befäßen uns felbft wieder aufzurichten."

Die Anhänger und Freunde Jan de Witts waren nun allen Verfolgungen preisgegeben, "auch Spinoza sah sich der einzigen Stuße be-

raubt, die ihm geblieben war." \*

Der bereits oben erwähnte Obristlieutenant Stoupe schrieb an Spinoza, und ersuchte ihn im Namen bes Prinzen Condé, der sich Spinoza als Gönner erweisen wollte, nach Utrecht zu kommen; er überschiedte ihm auch einen Freipaß, und Spinoza, "der diese Einladungen nicht umsgehen konnte," reiste nach Utrecht. Condé war aber mit Ludwig XIV. bereits den 18. Juli 1672 von Utrecht abgereist. \*\*

Luxembourg, der zur Deckung der eroberten Provinzen zurückgeblieben war, empfing Spinoza mit ausnehmender Söslickfeit und vielen Gnadenbezeigungen. Condé ließ ihn bitten, seine Zurückfunft in Utrecht abzuwarten; — Stoupe nebst vielen anderen Oberoffizieren versicherten ihm, daß der Prinz ihm wohlwolle, und daß er, wenn er dem Könige von Frankreich eines seiner Werke widmen wolle, gewiß eine Pension von ihm erhalten werde; Spinoza wies dieß höflich und entschieden ab, und reiste wieder nach dem Haag zurück.

"Rach feiner Zuückfunft," so erzählt Coler, "waren die Einwohner vom Saag fehr gegen

<sup>\*</sup> Lufas, bei hepdenreich S. 70.
\*\* Siehe van Kampen: Geschichte der Niederlande
Bb. 2, S. 245.

ihn in Aufregung, fie hielten ihn für einen Spionen und fagten fich schon leife, bag man fich von einem fo gefährlichen Menichen befreien muffe, ber ohne Zweifel in ginem fo offenbaren Berbaliniß jum Feinde Staatsangelegenheiten verbandle. Der hauswirth Spinoza's, hierüber befturat, befürchtete mit Recht, daß ber Pobel fein Saus mit Bewalt ffürmen und plundern möchte, aber Spinoza beruhigte und tröftete ihn fo viel als möglich: "Fürchten Sie meinet= halben nichts," fagte er, "es ift mir leicht, mich zu rechtfertigen, Leute ge= nug und von ben erften bes Lanbes wiffen wohl, was mich bewog, diefe Reise zu machen. Dem fevaber wie ibm wolle, fobalb bas Bolf ben geringften Barm vor 3hrem Saufe macht, fo werbe ich binaus und geradezu zu ihnen tre= ten, und follten fie auch ebenfo mit mir verfahren, wie mit ben unglud= lichen be Witte. 3ch bin ein guter Re= publifaner und beabsichtige nie etwas Anderes, als ben Rubm und bas Seil bes Staates."

Berufung nach Seidelberg. Berfuchte herausgabe ber Etbif. Cob.

In stiller Abgeschiedenheit sette Spinoza sein Denferleben fort, die Stürme des Tags konneten seinen in der Erkenntniß festgewurzelten Chaerafter und sein Ziel nicht verrücken, das als das Ewige und Unwandelbare fesistand.

Abermals follte ein neues und unerwartetes Ereigniß Spinoza plöglich in eine andere Spähre

bes Lebens beben.

Rarl Ludwig, Rurfürft von ber Pfalt. ließ im Kebruar 1673 Spinoza die Professur ber Philosphie an ber Universität Beidelberg anbie-Abgesehen bavon, bag Spinoza ben Bemeinbegriffen und ber Welt nach immer noch ale Jube galt, ift es ein benkwurdiges Beichen ber Beit, daß ein fleiner beuticher Kurft ben von allen Seiten verfebmten Philosophen zum

Lebrer ber Jugend berief.

Chevreau, ein geborner Englander, ber als freier Gelehrter, Aefthetifer und Poet viel auf Reisen und an Sofen verweilte, bielt fich auch um biefe Beit am furpfalgifchen Bofe auf, wo er in großem Unfeben ftand, er ergabit: \* " Als ich am furpfalgischen Sofe war, fprach ich febr vortheilhaft von Spinoza, obgleich ich biefen protestantischen Juden (Juif Protestant) nur aus dem erften und zweiten Theile der Pringivien ber cartesischen Philosophie kannte, bie 1663 bei 3. R. erschienen waren. Der Rurfürft befaß biefes Buch, und nachdem er einige Rapitel barin gelefen, befchloß er, ben Berfaffer nach Beidelberg auf ben Lehrftuhl ber Philosophie gu berufen, unter ber Bedingung, bag er nicht dogmatifire. Der Professor der Theologie, Fabrigius, erbielt Befehl an ibn gu ichreiben, und obgleich er nicht in febr gunftigen Berhaltniffen war, schlug er boch biefes ehrenhafte Umt aus.

<sup>\*</sup> Chevreana 28d. II. S. 90 ff.

ibn in Aufregung, fie hielten ihn für einen Spionen und sagten sich schon leise, daß man sich von einem so gefährlichen Menschen befreien muffe, ber ohne Zweifel in ginem fo offenbaren Berhaltniß jum Feinde Staatsangelegenheiten verhandle. Der Sauswirth Spinoza's, hierüber beffürat, befürchtete mit Recht, daß ber Pobel fein Saus mit Gewalt frurmen und plunbern möchte, aber Spinoza beruhigte und tröftete ibn so viel als möglich: "Fürchten Sie meinethalben nichts," sagte er, "es ift mir leicht, mich zu rechtfertigen, Leute ge= nug und von ben erften bes ganbes miffen wohl, was mich bewog, biefe Reife zu machen. Dem fen aber wie ibm wolle, fobald bas Bolt ben geringften garm vor 3hrem Saufe macht, fo werbe ich binaus und geradezu zu ihnen tre= ten, und follten fie auch ebenfo mit mir verfahren, wie mit den unglud= lichen be Witte. Ich bin ein guter Republifaner und beabsichtige nie etwas Anderes, als ben Rubm und bas Beil bes Staates."

Berufung nach heibelberg. Berfuchte herausgabe ber Ethik. Tob.

In stiller Abgeschiedenheit sette Spinoza sein Denkerleben fort, die Stürme des Tags konnten seinen in der Erkenntniß sestgewurzelten Charafter und sein Ziel nicht verrücken, das als das Ewige und Unwandelbare feststand.

Abermals sollte ein neues und unerwartetes Ereigniß Spinoza plöglich in eine andere Spähre

bes Lebens beben.

Rarl Eudwig, Kurfürst von der Pfalz, ließ im Februar 1673 Spinoza die Professur der Philosphie an der Universität Seidelberg andieten. Abgesehen davon, daß Spinoza den Gemeinbegriffen und der Welt nach immer noch als Jude galt, ist es ein denkwürdiges Zeichen der Zeit, daß ein kleiner deutscher Fürst den von allen Seiten versehmten Philosophen zum

Lehrer ber Jugend berief.

Chevreau, ein geborner Englander, ber als freier Gelehrter, Aefthetifer und Poet viel auf Reisen und an Sofen verweilte, bielt fich auch um diese Beit am furpfalzischen Sofe auf, wo er in großem Unseben stand, er erzählt:\* "Als ich am furpfälzischen Sofe war, fprach ich febr vortheilhaft von Spinoza, obaleich ich biefen protestantischen Juden (Juif Protestant) nur aus dem erften und zweiten Theile der Pringipien der cartesischen Philosophie kannte, 1663 bei 3. R. erschienen waren. Der Rurfürft befag biefes Buch, und nachdem er einige Rapitel darin gelesen, beschloß er, ben Berfaffer nach Seidelberg auf den Lebrstuhl der Philosophie ju berufen, unter ber Bedingung, bag er nicht dogmatisire. Der Professor der Theologie, Fabrigius, erhielt Befehl an ihn gu fcreiben, und obgleich er nicht in febr gunftigen Berhältniffen war, schlug er boch biefes ehrenhafte Umt aus.

<sup>\*</sup> Chevreana Bb. II. S. 90 ff.

hulbigten, um biesen Verdacht von sich zu entsernen — überall meine Ansichten und Schriften zu verwünschen, und sie fahren auch jest noch darin fort. Da ich dieß von glaubwürdigen Männern vernahm, die mir zugleich versicherten, daß die Theologen mir überall nachstellen, so beschloß ich die vorbereitete Herausgabe zu versschieben, bis ich sehe, wie die Sache ausginge, und nahm mir vor, Sie davon zu benachrichtigen, was ich dann zu thun beabsichtige. Da die Sache aber täglich eine schlimmere Wendung zu nehmen scheint, so din ich auch ungewiß, was ich thun soll."

Die Herausgabe ber Ethif unterblieb.

Auch war Spinoza gesonnen, wie sich ebenssalls aus dem Briefwechsel mit Oldenburg, nasmentlich Brief 19, ergibt, eine neue mit Zusätzen und Berichtigungen vermehrte Ausgabe des theolosgisch-politischen Tractats zu veranstalten.\*

Auch diefe Ausgabe unterblieb.

Spinoza hatte eine sehr schwache Constitution, schon seit vielen Jahren litt er an der Auszehrung, und nur seiner strengen und genauen Diät gelang es, sein Leben so lange zu fristen und sich stets frisch und geisteskräftig zu erhalten.

\* In der neueren Zeit sind handschriftliche Bemerkungen Sp. 's zum Traktat herausgegeben worden:
1) von Sh. de Murr: Annotationes Ben. de Sp. in
tractatum th. pol. (Hagaecom. 1802). 2) B. Spinoza's
Randgloffen zu feinem tr. th. pol. aus einer in Konigsberg besindlichen Handschrift bekannt gemacht von
Dorow (Berlin 1835). Aus dem hiebei besindlichen
Facsimile ist das der vorliegenden Ausgabe entnommen.

Sekte im herkömmlichen Sinne bisten, nur die vereinzelten Wahrheiten werden zu Dogmen und Normen der Sekten, die Wahrheit an sich nie, sie beruht nicht in einem Dogma, sie beruht in der Erkenntniß, in dem Geiste, der frei geworden durch die Erkenntiß seiner ewigen und nothwendigen Gesetz; sie ist die Erhebung aus dem Endlichen in das Unendliche, die nicht als Dogmagelehrt und empfangen, sondern nur als Erskenntniß und That errungen werden kann.

In heiliger Stille zog Spinoza die Linien eines Weltlebens, das erft ein Jahrhundert später, nach der kantisch=kritischen Philosophie und der französichen Nevolution ins unmittelbare Das

senn treten sollte.

Im Sommer 1675 machte Spinoza noch einen Berfuch, feine langft vollendete Etbit berauszugeben. "Ich war nach Amfterdam gereist," schreibt er Brief 19 an Oldenburg, "mit bem Borfage, bas Buch, von bem ich Ihnen gefchrieben, bem Drude ju übergeben. Babrend ich nun damit umgehe, wird überall ein Gerücht ausgesprengt, bag fich ein Buch von mir über Gott unter ber Preffe befinde, worin ich zu zeis gen fuche, bag es feinen Gott gebe; biefes Gerücht wurde von den Meiften als mabr angenommen. Einige Theologen (bie wohl bie Urbeber biefes Berüchtes) nahmen bievon Belegenbeit, bei bem Bringen und ben Generalstaaten eine Unflage gegen mich zu ftellen; außerbem unterließen es auch die bornirten Cartesianer nicht. - weil man glaubte, bag fie meiner Unfict hulbigten, um biesen Verbacht von sich zu entsfernen — überall meine Ansichten und Schriften zu verwünschen, und sie fahren auch jett noch darin fort. Da ich dies von glaubwürdigen Männern vernahm, die mir zugleich versicherten, daß die Theologen mir überall nachstellen, so beschloß ich die vorbereitete Herausgabe zu versschieben, bis ich sehe, wie die Sache ausginge, und nahm mir vor, Sie davon zu benachrichtigen, was ich dann zu thun beabsichtige. Da die Sache aber täglich eine schlimmere Wendung zu nehmen scheint, so bin ich auch ungewiß, was ich thun soll."

Die Berausgabe ber Ethif unterblieb.

Auch war Spinoza gesonnen, wie sich ebenfalls aus dem Briefwechsel mit Oldenburg, namentlich Brief 19, ergibt, eine neue mit Zusätzen
und Berichtigungen vermehrte Ausgabe des theologisch-politischen Tractats zu veranstalten.\*

Auch biefe Ausgabe unterblieb.

Spinoza hatte eine fehr schwache Conftitution, schon seit vielen Jahren litt er an der Auszehrung, und nur seiner ftrengen und genauen Diat gelang es, sein Leben so lange zu fristen und sich stets frisch und geisteskräftig zu erhalten.

\* In der neueren Zeit sind handschriftliche Bemerkungen Sp.'s zum Traktat herausgegeben worden:
1) von Sh. de Murr: Annotationes Ben. de Sp. in
tractatum th. pol. (Hagaecom. 1802). 2) B. Spinoza's
Randglossen zu seinem tr. th. pol. aus einer in Ronigsberg befindlichen Handschrift bekannt gemacht von
Dorow (Berlin 1835). Aus dem hiebet befindlichen
Facsimile ist das der vorliegenden Ausgade entrommen.

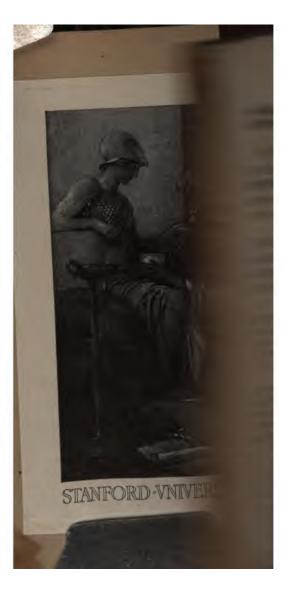

und nachdem er eine Pfeife Tabak geraucht, begab er fich wieber auf fein Bimmer, bas nach ber Strafe ju ging, und legte fich zu Bette. Sonntag frub vor der Rirche fam er abermals au feinem Birthe berab und unterhielt fich mit ibm und beffen Frau; er hatte nach Umfterbam geschrieben und ben Argt Ludwig Meyer fommen Diefer ließ nun von ben Sausleuten einen alten Sahn faufen, und ließ ihn fogleich fochen, bamit Spinoza bes Mittage bie Brube bavon genieße; bieg that auch Spinoza, und af noch bavon mit guten Appetit, als feine Sauswirthe aus ber Rirche beimgefommen maren. Nachmittags blieb ber Argt Ludwig Meyer allein bei Spinoza; die Hausleute waren wieder zur Rirche gegangen, und als fie nach Sause famen, erfuhren fie mit Erstaunen, daß Spinoza um brei Ubr geftorben fen.

Er ftarb am 21. Februar 1677, in einem Alter von 44 Jahren, 2 Monaten und

27 Tagen.

Den 25. Februar wurde die Leiche Spinosa's zur Erde bestattet, von vielen Bornehmen, so wie auch von sechs Wagen begleitet. Bei der Wiederfunft von der Beerdigung, die in der neuen Kirche auf dem Spuy \* geschah, wurden die besondern Freunde oder Nachdarn nach der Landessitte im Hause des Verstorbenen mit einisaen Klaschen Wein bewirtbet."

<sup>\*</sup> An die Freunde der Philosophie und der Geschichte im Haag ergeht der Aufruf, das Grab Spisnoga's aus feiner Dunkelheit und Vergeffenheit hersvorziehen.

hinterlaffenschaft. Opera Posthuma. Innerer Bufam: menhang der Sp. Schriften. Die Ertreme. Ein Bort der Berftanbigung.

Rebeffa von Spinoza und Daniel Carceris, ber Sobn Miriam von Spinoza, traten als Erben auf,\* fie wollten aber ben Rachlaf nicht mit allen barauf haftenben Berbindlichfeiten antreten. und begaben fich fonach ibred Erbichafterechtes.

De Bries aus Schiedam bezahlte bie fleinen Rudftanbe Spinoza's, bie inbeg aus bem nadmaligen Erlös bei ber Berfteigerung leicht gebedt werden fonnten, und wobei noch ein ziemlicher

Ueberschuß blieb. \*\*

\* In dem letten Cap. der Biographie (in ber Paulus'fchen Ausgabe G. 664) ermabnt Coler blos der Schwester Rebetfa und im erften Cap. (bei Paulus G. 594) blos des Daniel Carceris; es ergibt fic alfo, was auch an fich mahricheinlich, daß beide als Erben aufgetreten maren.

\*\* Bur Bervollständigung der genauen Angaben über den Saushalt Spinoza's ftebe bier auch der von Coler mitgetheilte aftenmäßige Auszug aus dem Berfteigerungeinventar: Rebft einigen Buchern, Rupferftiden, geschliffenen Glafern und den gu deren Berfertigung nöthigen Handwerfszeugen murde versteigert:

| 1  | Camelot=  | Mante   | l nebf | 50    | se. | für  | 21  | fl. | 14 6  | Stüber |
|----|-----------|---------|--------|-------|-----|------|-----|-----|-------|--------|
| 1  | anderer   | grauer  | Man    | tel   |     |      | 12  | ,,  | 14    | "      |
| 4  | Leintüche | r       |        | •     |     |      | 6   | ,,  | 8     | "      |
| 7  | Hemden    |         | • • •  | •     | ٠   | •    | 9   | ,,  | 6     | **     |
| 1  | Unterbet  | t und 1 | l Kiff | n     | ٠   | •    | 5   | "   | _     | **     |
| 1  | ) Halstra | usen .  |        | ٠     | •   | •    | 1   | "   | 11    | "      |
| 5  | Sactude   | er      | •, •   | •_    | •   | . •  | -   | "   | 2     |        |
| 2  | rothe Bo  | rgange, | eine   | geste | pp  | te   | _   |     |       |        |
| _  | Dede un   |         |        |       |     |      |     | "   | -     | "      |
| 2  | filberne  | Schnal  | len .  | •     | ٠.  | •    | 2   | "   |       | "      |
| ıe | Totalfun  | mme d   | es aa  | nzen  | ্প  | inve | nta | rø  | Detru | a n    |

Abjug ber Gebühren ic. 390 fl. 14 Staber.

Spinoza hatte seinen hauswirth van der Spyck beauftragt, gleich nach seinem Tobe seinen Pult sammt den darin verschlossenen Briefen und Schriften an seinen Berleger und Freund Johann Riewerts nach Amsterdam zu schicken; van der

Spyd vollzog biefen Auftrag punttlich.

Noch in dem Todesjahre Spinoza's, 1677, erschienen seine hinterlassenen Schriften. \* Die Berfügung Spinoza's, seinen Namen nicht auf dem Titel zu nennen, wurde insoweit befolgt, daß nur die Ansangsbuchstaben B. d. S. dezzeichnet waren. Jarrig Jelles und Ludwig Meyer sind die bekannten Herausgeber; ersterer schrieb die Borrede und letzterer übersette sie ins Lateinische; sie enthält hauptsächlich Nechtsertigungen der Lehre Spinoza's vom biblisch-religiösen Standpunkte aus und einige dürftige biographische Notizen.

\* In demfelben Jahre erfchien auch eine hollan= bische Uebersebung davon : "De Nagelate Schriften van B. d. S. Als Zedekunst, Staatkunde etc. Uit verscheide Tale en de Nederlandsche gebragt." Aus dem lettern Bufat "Uit verscheide Tale" hat man folgern wollen, daß bie Ethit urfprunglich in einer andern als der lateinischen Sprache gefdrieben mar; dieß ift aber burdaus unmahrfcheinlich, der Bufas bezieht fich wohl nur auf die Briefe, die in verschiebenen Sprachen geschrieben maren. - Mus einem ber Ueberfenng beigefügten Gedichtden, vermuthet man, Daß P. C. Sooft, Droft von Muiden, ale Gefdicht= foreiber und Dichter befannt, der Berfaffer der Ueber= fegung fep, und es ift bemertenswerth, dag von feinem Berbote berfelben berichtet wird; diefes galt immer bauptfachlich dem theol. pol. Eractat und feinem oppofitionellen, unmittelbar in bas Leben eingreifenden Charafter.

Die Opera Posthuma enthalten: Die Etbif, ben politischen Tractat, die Abhandlung über bie Ausbildung ber Erfenninig, ben Briefwechfel und bas Fragment einer bebraifden Grammatif. Leiber haben bie Berausgeber bei bem Brief. wechsel, burch bie Rudficht auf bie Beit genothigt, nicht nur bie Ramen vieler Correspondenten meggelaffen, fonbern auch fonft mit nicht febr biftorifchem Tafte viele Verfonal- und Zeitbeziehungen geftrichen, ja bei ben Briefen Spinoga's, felber meift fogar bas Datum weggelaffen. \*\*

Die Berausgeber berichten auch, bag Spinoza einen tractatum de Iride (über Optif und Karbenlebre) verfaßt babe, der, "wenn er ibn

\*\* Der Briefmechfel ift überhaupt fehr verftummelt und mangelhaft, fo fehlt gwifden Brief 17 und 18 eine gange Reibe, por Brief 29 ebenfalls amei und a. m. Bon manchen genannten Correspondenten find Deren Lebeneverhaltniffe bis jest noch nicht ermittelt, fo von Peter Balling (Brief 30), von 3. v. R. (Brief 43), von Albert Burgh (Brief 73).

<sup>\*</sup> Lettere murde der vorliegenden Ausgabe nicht einverleibt, theils um diefelbe nicht allgu febr au vergrößern, theile weil fie nur ein gang fpecielles 3m tereffe für fich hat. Schon im theol. pol. Tractat Cap. 7, S. 223 ff., (pricht Spinoza, wie nur burd Die Grammatit die unbefangene und finngetreue Anffaffung ber Bibel möglich fen; er weist darauf bin, wie fdmer eine Grammatit aus ber Bibel, Die nut einen Theil des hebraifden Sprachichages enthalt, ber= zustellen fep; diese Auffaffung der bebr. Sprache, als eines lebendigen über den biblifchen Coder binausgebenden Organismus, murde erft fpater wieder aufgenommen und weiter ausgeführt durch bas Studinm ber orientalischen Sprachen und ber Idiome.

nicht, wie wahrscheinlich ist, verbrannt hat,"
irgendwo verborgen ist. Auch hatte Spinoza vor,
ein Lehrbuch der Algebra zu verfassen; eine hollandische Uebersetung der Bibel, von der er die
fünf Bücher Moses vollendet hatte, soll er kurz
vor seinem Tode verbrannt haben. Auch noch einzelne Punkte der Naturphilosopie war Spinoza
auszuarbeiten gesonnen, wie man aus Brief 64 entnimmt. \*

Es ift nicht ein unhistorisches und beliebiges Schematistren, wenn man die Lehre Spinoza's als die Grundlage des modernen Weltlebens erstennt; \*\* ift auch die mit ihr beginnende Epoche

\* Paulus erwähnt (Sp. opera Tom. II. praef. pag. XV.) nach Mylius Bibliotheca anonymorum, daß Spinoza ein caput de Diabolo (über den Teufel) gesichrieben habe, das noch hanbichriftlich vorhanden sep. Wir wiederholen auch hier ben Bunich, daß es ein niederlandischer Gelebrter berausgeben möge.

\*\* "Die sich immer mehr realistrende Spinoza'sche Idee ber absoluten Einheit alles Lebens ist die dritte Macht, welche den Kampf bed Staates und der Kirche, der Endlichteit und der Ewigeit u. s. andeleicht und zu. Ende führt. Diese Idee der absoluten Einheit ist ein Produkt der heiligen Geschichte; sie ist mitten aus dem zerfallenen heiligen romischen Reiche beraus, am Schlusse der driftlichen Krieges, wie die Idee der driftlichen Kirche aus dem zerfallenen heizligen geschichtenen beische hischen Kunde aus dem zerfallenen heisligen jüdischen Staate und am Schlusse der felben zum Borschein gekommen." Die europäische Kriarchie (Leipzig 1841) S. 113.

nicht so äußerlich historisch erkennbar, weil sich nicht ber Beginn einer Schule, Sekte, ober ein hervorstechendes Ereignis baran knüpft, so ist eben bas das Eigenthümliche der freien Ivee, daß sie nicht in geschlossenn Thatsachen und Documenten, sondern im freien Walten des Geistes hervortritt.

Der innere Zusammenhang der Spinoza'schen Werfe befundet ihre historische, wie ihre allgemeine, in der reinen Bernunftnothwendigkeit be-

rubenbe, Grundlage.

Der theologisch politische Tractat ift bie Rritif und die Beschlugnahme bes Berbaltnisses zwischen Glaube und Philosophie in theoretischer, und zwischen Rirche und Staat in praftischer Beziehung. Die Philosophie, Die Bernunft, ber freie Menschengeist ward erlöst von ben mittelalterlich bogmatischen Autoritäten, Die Religion, losgeschält von allen confessionellen Befonberheiten, bem Geifte bes Staatslebens geeint, bie Beiligfeit ber Rirche auf ben Staat als folden übertragen. Bor Allem aber ward entschieden, daß ber Menschengeist die Norm feines Erfennens und Sandelne, nicht aus ben überfommenen Mutoritaten, sondern aus feiner eignen innerften Natur entnehme; Die Souveranitat bes Geiftes ward burch die Rritif erfochten. Die langbemabrte Macht ber Autoritaten war burch ben Protestantismus zerfallen, ber weiter gebenbe Spinoziftifde Rritizismus war sowohl eine Kolge als ein Bebel ibres weiteren Berfalles.

Die Geistesfreiheit bedurfte aber ber Renninis

ihrer ewigen inneren Gefete, in beren Erfüllung

allein die mabre Freiheit besteht.

In der Abhandlung "über die Ausbil= bung ber Erfenntnig," die Spinoza alebald nach bem Tractat begann, zeigte er ben Beg und die Methode, wie ber Menschengeift, frei von allen Autoritäten und herfommlichen Traditionen, rein auf fich gestellt, ju bem fpe= fulativen Bewußtseyn gelange. Diese Darftellung ber genetischen Entwicklung bes freien Menschen

ift leiber unvollendet geblieben.

Das Bilb bes freien Menichen, ber in ber Spufulation fich feine Weltanschauung und feine Lebenserkenninig aus ben einigen Befegen ber Bernunft icopft, ftand ale lebendiger, fertiger Draanismus vor bem Geifte Spinoza's; bie Etbit ift feine allseitige Spiegelung. — Die Aufgabe, bem von Autoritäten zc. befreiten felbft= ftanbigen Menschengeifte seine ewigen Befege und eben bamit feine Freiheit jum Bewußtfeyn gu führen, ift in ber Ethif gelöst, faft in gu bog= matifcher Weise, und barum fonnte und mufite auch Spinoza bie analytisch = mathematische Me= thobe, die auch im Gebrauche ber Zeit war, ba= für beibehalten, mabrend er in ber Abhandlung "über bie Ausbildung ber Erfenntniß," bie bia= leftische gewählt batte. Wer nicht als freier Menich, aus bem Rritigismus und bem Steptiaismus des Berftandes berausgetreten, bie abfo-Iute Menfchenibee in fich tragt, wird von bem Gottesbewußtseyn in der Ethif nicht durchgedrungen werden, und das lebendige Verständnig seiner eigensten und innersten Natur, wie ber Welt um

ibn ber, nicht barin finden. \*

Die Ethik ist das Sittenbuch des modernen Menschen, wie er frei, selbstständig und bewußt, in der Bernunsterkenntniß gehalten ist; sie ist die innere Dogmatik der neuen Weltgeschichte. Wie der Tractat vorzugsweise kritisch rationalistisch, so ist die Ethik positiv spekulativ; nur selten tritt eine kritische Bezugnahme auf vorzhergegangene Disciplinen und Weltbetrachtungen barin hervor, die historischen Boraussetzungen traten in den Hintergrund, der freie Menschengeist

\* In anderer Begiebung ift dieß in dem angeführten Berte: "Die europäische Triarcie" ausgesprochen 6. 147. "In fich felbft abgeschloffen und fertig hatte Spinoza tein einseitiges Streben; das Gegenmartige in feiner Lotalität auffaffend, ftand er da am Schluffe einer bewegten Beit, am Anfange einer neuen. - Die Ibee der abfoluten Einheit murde am Anfange unferer Beit von Spinoza gedacht, und er hat fie fo naiv ausgesprochen, ohne weiter auf bie bochs wichtigen Folgen aufmertfam gu machen, welche aus ibr ber Butunft bes focialen Lebens ermachfen, baß man annehmen muß, er habe jene Folgen, ju welchen er ben Grund gelegt hat, felbft noch nicht gefannt. In der That bat unferer Anficht nach der Begrander Der Neugeit von ihrer Verwirklichung nichts gewußt, wie denn überhaupt jeder Grund eines Dinges, bas Ding an fich aber noch nicht für fich ift. Der Grund ift das um feinen reichen Inhalt unbefummerte Mugemeine, bas fowohl ein Gollen, ein Ideal, eine Butunft, ale ein Dafenn, eine Realitat, eine Bergangenbeit enthalt. Go Spinoza, der in feiner Ethit eben fo febr Babrheit als Birtlichteit darftellt, - das Allgemeinfte, mas Alles, aber eben barum noch nichts Bestimmtes entbalt."

in feiner reinen Naturfülle offenbarte feine Macht und Thätigkeit und die ihnen zu Grunde liegen-

ben Gefete.

Der freie Menschengeist bleibt aber nicht der allein auf sich gestellte, als bloßes Naturproduft; seine bestimmtere Entfaltung offenbart sich im socialen Leben, im Staate und deffen Ge-

ftaltung. \*

Spinoza schrieb seinen "politischen Tractat," worin ber von äußeren Autoritäten befreite Mensch, ber ben Schwerpunkt seines Daseyns in bem Gottesbewußtseyn in ihm, in ben ewigen Gesegen seiner Natur gefunden, jest wieder ber Autorität des Gesammtwillens anheimgegeben wird. Mitten in der Darstellung der Consequenzen einer Demokratie ward der heilige Geist Spinoza's wieder aufgenommen in den Allgeist.

Ift es vielleicht von Borbebeutung, baß bie neue Geschichte sich die Formen für bas bemostratische Weltleben aus eigenem Kampf und Sieg gestalten soll, daß es bem höchften Berfündiger bes neuen Geistes nicht vergönnt war, ihre Linien vorber zu zeichnen ? — —

Die Spinoza'sche Philosophie hat im Verlause ber Zeit die manchsachsten Deutungen und Schicksale erfahren. Bon hoher Bedeutung wäre eine Geschichte des Spinozismus, namentlich in Deutschsland, bessen tiefe Religiosität und sittlicher Ernst

<sup>\*</sup> Man febe hieraber Ethit Th. 4, G. 73 ff.

burch die Frivolität eines ganzen nachfolgenden Jahrhunderts wenig berührt werden konnte, bis es sich aus dem Kritizismus heraus der heiligen Erkenntniß zuwendete, die mit Spinoza bezonnen.

In ber vorliegenden Darftellung gebot bie biftorische Rudficht nur diesenigen Schickfale ber Lehre Spinoza's aufzuzeigen, die sich mahrend ber Lebzeiten des Autors ergaben; mit Uebergehung des dazwischen liegenden Zeitraumes mögen bier noch einige Andeutungen ihre Stelle finden,

Die fich auf unsere Begenwart beziehen.

Der Pantheismus erhob fich weltgeschichtlich als bie Einheit ber jubifch = driftlichen und ber beibnischen Weltanschauung. In ber fübisch-driftlichen Weltanschauung war die Ibee ber ftrengen Einheit festgehalten; bas Ginzelne, Besondere. ftanb barin ale unberechtigt, ungöttlich, Ratur und Beschichte, bie Welt überhaupt, ift bierin nicht Gott und somit unbeilig, nur ale Offenbarungeform der Gottheit erhalt fie eine Beiligung, nicht an sich und unmittelbar, sondern nur in ihrer ftrengen und fteten Beziehung gur Gottheit (Monotheismus); in ber heibnischen Beltanicauung war die 3dee ber Bielheit feftgehalten, bas Einzelne, Besondere, war bas Göttliche, Gott nur Ratur und Geschichte in ihren Gingel= erscheinungen, die 3dee der Einheit ging in bie ber Bielheit, in bie Berechtigung bes Ginzelnen, Besondern als Göttlichen auf (Polytheismus). Weltgeschichtlich praftisch hatten fich biefe Ginseitigkeiten ausgebildet, ber Pantbeismus, ober naber ber Spinozismus, faßte fie vorerst welt= geschichtlich theoretisch zusammen, indem er bie Berechtigung ber polytheistischen Besonderheiten, wie ber monotheistischen Einheit nachwies.

In der neuesten Zeit, da der Pantheismus sich bestimmter in der Wissenschaft ausbildete, erschloß die Idee der Alleinheit wiederum ihre zwei Momente, als Naturphilosophie (Schelling)

und Geiftesphilosophie (Begel).

Abgesehen und getrennt hievon, wie von ben Systemen überhaupt, stellen sich in der praktisschen, unmittelbar aufs leben gerichteten Anwensdung der pantheistischen Erkenntniß zwei Extreme heraus, die einseitig und somit falsch aufgefaßt und ausgedehnt werden können. Auf der einen Seite die Idee der Einheit, des absoluten Aufshebens aller Einzelheiten in derselben; auf der andern Seite die Idee der Allheit, der Bielheit, der Manchsaltigkeit und der Einzelheiten, dort praktisch die absolute Resignation, hier die und ehingte Libertinage.

Erfaßt man einseitig blos die Ibee der abso-Iuten Einheit, so muß alles Einzelne als unberechtigt erscheinen, das Streben muß dann durchaus dahin gehen, das Einzelne Besondere in die Einheit aufzulösen; mystischen Naturen, Nationalitäten, in denen ohnehin alles Besondere und Einzelne einem despotischen Gemeinwesen untergeordnet ist, muß es sich dann als die höchste Aufgabe stellen, das Einzelbewußtseyn aufzuheben und sich ganz in die absolute Einheit zu versenken; praktisch erzeugt sich hiedund die leidige selbstvergessene Beschaulichkeit, die intui-

tive Nichtsthuerei.

Dieses Streben, sich ber Endlichkeit zu entstedigen und sich gang in die Unendlichkeit zu versenken, geht zwar meist aus einem tiefen moralischen Zuge hervor, ist aber einseitig, fallch und in seiner strengen Consequenz unmoralisch, weil es die ins Einzelne gelegte Gotteskraft nicht zu ihrer Entwicklung und Entfaltung bringt, und somit die Offenbarung des Unendlichen und Allgemeinen im Endlichen und Einzelnen nicht bewirft.

Merkwürdig ift, bag Goethe, ben man fonft gerade für bas andere Extrem geneigt balten möchte, in feinen fpatern Jahren, ale er fic mehr in bas allgemeine Naturbasenn einlebte. fich überwiegend zu biefer Auffassung und Unerfennung bes Spinozismus binneigte. "3ch erinnere mich noch gar wohl," fagt Goethe,\* "welche Berubigung und Rlarbeit über mich gefommen, als ich einst bie nachgelaffenen Berte jenes merkwürdigen Mannes (Spinoza) durchblattert . . . . Ich ergab mich biefer Lefture und glaubte, indem ich in mich felbst schaute, bie Welt niemals fo beutlich erblickt zu baben. Da über Diefen Wegenstand fo viel und auch in ber neueren Beit gestritten worden, so munichte ich nicht mißverftanden zu werden, und will bier Giniges über jene fo gefürchtete, ja verabicheute Borftellungsart einzuruden nicht unterlaffen. - Unfer

<sup>\*</sup> Dichtung und Babrbeit. 4. Th., G. 9.

physisches, sowohl als geselliges Leben, Gewohnbeiten, Weltklugbeit, Philosophie, Religion, ja fo manches gufällige Ereigniß, alles ruft uns gu: bag wir entfagen follen. Go manches, was uns innerlich eigens angehört, follen wir nicht nach außen hervorbilden; was wir von außen zur Erganzung unferes Wiffens bedürfen, wird uns entzogen, bagegen aber fo vieles aufgebrungen. bas uns fo fremd als laftig ift. ' Man beraubt uns bes mubiam Erworbenen, bes freundlich Ge= fatteten, und ebe wir hierüber recht im Rlaren find, finden wir uns genothigt, unfere Perfonlichkeit erft ftudweise und bann völlig aufzugeben. Dabei ift es aber hergebracht, daß man ben= ienigen nicht achtet, ber fich befibalb ungeberbig ftellt; vielmehr foll man, je bitterer ber Relch ift, eine befto fufere Miene machen, bamit ja ber gelaffene Buschauer nicht durch irgend eine Grimaffe beleidigt werde. — Diefe schwere Aufgabe ju lofen bat bie Natur ben Denichen mit reichlicher Kraft, Thatigfeit und Babigfeit ausgestattet. Besonders aber fommt ibm ber Leicht= finn zu Gulfe, ber ihm ungerftorlich verlieben ift. Hiedurch wird er fabig, dem Einzelnen in febem Augenblid ju entfagen, wenn er nur im nachften Moment nach etwas Neuem greifen barf, und fo ftellen wir und unbewußt unfer ganges leben immer wieder ber. Wir fegen eine Leibenschaft an bie Stelle ber anbern; Beichaftigungen, Reigungen, Liebhabereien, Stedenpferbe, alles probiren wir burch, um gulest auszurufen, baf alles eitel fev. Niemand entlett

fich vor biesem falichen, ja gottesläfterlichen Spruch, ja man glaubt etwas Beifes und Unwiderlegliches gefagt zu haben. Rur wenige Menschen gibt es, die solche unerträgliche Empfinbung vorausahnen, und, um allen partiellen Refignationen auszuweichen, fich ein für allemal im Bangen reffaniren. (!) Diefe überzeugen fich von bem Ewigen, Rothwendigen, Gefeslichen, und suchen sich folche Begriffe ju bilben, welche unverwüftlich find, ja burch bie Betrachtung bes Berganglichen nicht aufgeboben, fondern vielmehr bestätigt werben. Weil aber hierin wirflich etwas Hebermenichliches liegt, fo werden folche Perfonen gewöhnlich für Unmenschen gebalten, für gott = und weltlose; ja man weiß nicht, was man ihnen alles für Hörner und Rlauen anbichten foll? - Mein Zutrauen auf Spinoza rubte auf der friedlichen Wirfung, Die er in mir berporbractie 2c."

Goethe gesteht selber, daß er sich nicht "buchstäblich" zu den Schriften Spinoza's bekennen möge, da "keiner bei benselben Worten dasselbe, was der Andere, denkt;" er führt dann weiter aus, wie er "auf eigene Weise" von dieser Weltanschauung aus dahin gelangte, das ihm "innewohnende dichterische Talent ganz als Natur zu betrachten," und an dieses letztere knüpfenwir unser Urtheil, daß Goethe, so viel Wahres und Tieses er auch hier darlegt, doch Spinoza nur einseitig begriffen und deßhalb wie bei sebem einseitigen Verständnis auch hier ein Misversständnis obwaltete. Wir haben hier ein conkretes

Beispiel, wie die Ibee ber Nothwendigkeit und' Allgemeinheit einseitig aufgegriffen und ange= wendet werben fann. Wenn auch Goetbe in ber Keftigfeit seiner individuellen Saltung fich nicht auf die außerfte Spige bes Extrems ber Resignation verlieren konnte, so stand er boch nach ben obigen Aussprüchen auf biefem Extrem; in seiner elaftisch bebäbigen Beise, die bas eigne Naturell "gang ale Natur" betrachtet, bei ben anfturmenden Gegenfagen blos bas Naturell mabrt, fich bann aber auch ber Nothwendigkeit fügt, er= kannte er nur bie Rothwendigkeit, bas Unterordnen bes Einzelnen unter bas Allgemeine, und vergaß die Freiheit, die thätige Selbstbestimmung bes Einzelnen aus fich beraus; indem er fein Wefen "blos als Natur" walten ließ, ließ er es bamit in feiner individuellen Saltung auf= geben in bas Allgemeine, in bas Reststebende, Berrichende; er fest ben Nöthigungen ber Belt mehr bie paffive Elastizität bes Naturdafenns entgegen, und in ber bloffen Unerfennung ber Nothwendigkeit verkannte er die Kreibeit, fraft beren wir felbstständig bestimmend hinausgreifen und die Nothwendiafeit, das Allgemeine mit ge= falten. -

Das andere Ertrem, bas wir als bas der unbedingten Libertinage bezeichnet, halt sich einsfeitig an die Ibee der Allheit, der Bielheit und Manchsaltigkeit. "Wenn alles Dasepende als göttlich, gut, die Unendlichkeit in sich schließt und ausbrückt, so — raffennirte man weiter — schließt auch jedes einzelne Dasepende das

١

Göttliche, Gute und Unendliche in fic, was also bas Einzelne will und anftrebt, fliegt aus feiner göttlichen Natur, ift gut." Die ganze moralifde Grundlage der Welt wurde bierdurch erschüttert, bas Ewige und Unendliche in bie fcmankende Sand bes Beitlichen und Endlichen gelegt; ber Pantheismus mußte siche wie bie Seiligthumer aller Beiten gefallen laffen, baß fich bie bobenlofesten subjektiven Tenbengen an feinen Altar flüchteten und nun fogar beilig gesprochen fenn wollten; bas Unbing bes Begriffes von einer freien und göttlichen Subjeftivität trat anmaglic mit allerlei zügellosen Pratensionen bervor. fann bier nur mit benen, bie es ernft meinten, und nicht blos eine eitle Auffebenmacherei beamedten, geftritten werben. Es wurde icon oben barauf hingewiesen, daß nicht bas Subieftive. bas Auszeichnende, Besondere und Unterscheidende bas Bobere eines Menfchen, bas Gottliche in ibm ift, sondern daß gerade das Allgemeine in ibm fein Boberes ift. Das Auszeichnenbe und Eigenthumliche in ber subjeftiven Natur für bas Bobere zu balten, ift berfelbe Irrtbum, wie wenn man in ber objektiven Natur bas Bunder für eine bobere Offenbarung bielt, als ben fte= ten, allgemeinen und gefenmäßigen Bang. hierin, daß bas Allgemeine, bas Allen gemeinsame bas bobere ift, liegt ber beilige Beruf ber pantheistischen Lebre und ibre Freibeit Svendende Rraft. Wie auf einer anbern Stufe bes Bewußtseyns Allen ber Glaube gegeben wird, ohne baß es biezu eines besondern Borzuges bes

Geistes, einer besondern subjektiven Auszeichnung bedarf, so kann auch, hier freilich in höherem ober niederem Grade, Allen die Erkenntniß werden, weil sie in der allgemeinen Menschen-

natur begründet ift.

In Betracht bes oben genannten Extrems bat man ben Pantheismus gur Unschauunge= weise bevorzugter Beifter ftempeln wollen, Die bas Göttliche in fich gefunden und aus ihm ban= beln , und mit frecher Stirne brangte man fich bergu, um fich die Prarogative eines bevorzugten Geiftes anzueignen. Das Wefen ber pantheistischen Erfenninig liegt aber nicht in einem besondern Borguge einzelner Menschen, sondern in ben allgemeinen Gefegen ber Menschennatur. - Der Borwurf ber moralischen Saltloffafeit. ben man ber pantbeiftischen Lebre gemacht, ift, wenn nicht ein lügnerischer, boch ein grundfalscher, bie Richtschnur und bie Garantie bes Sanbelns ift nicht in ber einzelnen Perfonlichkeit, fonbern in ber allgemeinen und ewigen Menschennatur feftgegründet.

Freilich hat der Pantheismus kein so dogmatisch bestimmtes kategorisches Moralprinzip, wie etwa die kantische Philosophie, die hienach auch für die Collisionskälle mehr äußerliche Haltpunkte zu geben vermag; die Haltpunkte der pantheistischen Weltansicht sind keine äußerlichen dogmatischen, sondern innerliche rationellez die Grundlage des praktischen Pantheismus ist die Besestigung und Ausbildung des intellektuellen Charakters, die Erhebung und Läuterung ber enblichen Persönlichkeit als solcher zur unenblichen, die Regulirung bes Einzelnen Enblichen nach und nach zu dem Allgemeinen, Ewigen und Bernünftigen; die Grundbedingung bes moralisch intellektualen Charakters ist Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Befreiung von aller selbstrügerischen Sophistik, die das Unheilige, wie das blos Subjektive, Endliche, gerne für das Heilige, Objektive und Unendliche ausgibt.

Ueber den beiden Extremen der Resignation und Libertinage sieht demnach der wahre thätige Pantheismus, sich als Endliches in der Unendslichkeit zu fühlen und zu erkennen — Religiosität — und sich als Unendlichkeit in der Endlichkeit zu fassen — sittliches Bewußtseyn — das Einzelne dem Allgemeinen zu unterordnen, und doch es wiederum in ihm darzustellen, das Göttliche in dem Menschlichen sestzuhalten und ihm nachzuleben, das ist das Wesen des thätigen Panztheismus. Den Bekennern, oder — wenn man so sagen darf — den Erkennern des Pantheismus ist Moral und Vernunft eins. Der freie Mensch, wie ihn Spinoza darstellt, ist nicht

<sup>\*</sup> Man vergl. hierüber auch u. A. Ethit, Eb. 4, §. 5 ff., wo die Sate der Vernunfterkenntniß gewissermaßen dogmatisch formulirt sind. Menschen, denen die reine und klare Erkenntnißtraft nicht stets gegenwärtig ist, gibt Sp. in der Scholie zu S. 10, Eh. 5 der Ethik die Anweisung, wie sie sich Grundsste, Dogmen und Lebensregeln ausstellen und dieselben handhaben sollen, Und am Schlusse des 42. Briefes verlangt Spinoza vor Allem die Ausbildung des Charakters.

blos ber endliche, individuelle, sich selbst bestimmende, sondern ebenso auch der Unendliche und von der Unendlichseit bestimmte, berechtigt, die ihm ursprünglich gegebene Natur geltend zu machen, und verpflichtet, sie der Allgemeinheit zu unterordnen, eben so fern von der beschaulich kleinmüthigen Resignation, wie von der mittelspunktslosen, übermüthigen Libertinage, eben so thätig als empfangend, frei und gehalten in der frommen Erkenntniß.

ſ

.

.

•

.

.

•

## Benedict von Spinoja's

sämmtliche Werke.

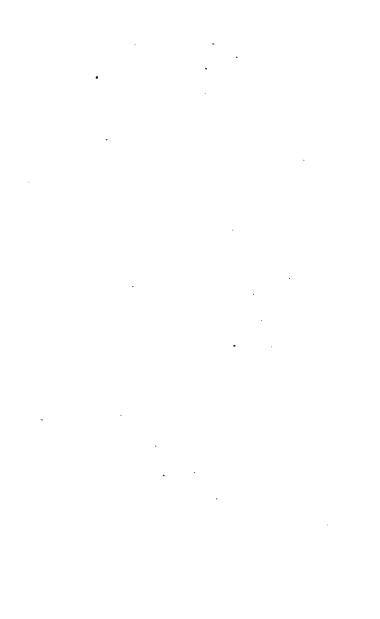

## Die

## Principien der Philosophie

von

Renatus Des Cartes.

Erfter und zweiter Theil.

In geometrischer Beise demonstrirt

pon

Penedict von Spinoza aus Amsterdam.

Rebp teffen

Metaphnfifden Betrachtungen,

worin bie fdmierigeren Fragen bes allgemeinen wie bes freciellen Theiles ber Metaphofit furg erörtert werben.



## fudwig **M**eyer an den geneigten Lefer.

Es ist die einstimmige Ansicht Aller, die sich über das gemeine Bewußtseyn erheben wollen, daß bei Ergründung und Darstellung der Wisseschaften die Methode der Mathematiser (wobei die Schlüsse aus Definitionen, Postulaten und Ariomen erwiesen werden) der beste Weg sey, die Wahrheit sowohl zu erforschen als zu lehren. Und das mit Recht. Denn, da sede sichere und seste Ersenntniß eines Dinges nur aus bereits sicher Ersanntem geschöpft und abgeleitet werden sann, so muß dieß nothwendig von Grund aufgebaut werden, gleichsam als dauerhaftes Fundament, auf welchem hernach das ganze Gebäude

ber menschlichen Erkenntnig aufgerichtet wird, bamit es nicht von selbst in sich zerfalle ober burch ben kleinsten Stoß zu Grunde gehe. Rie mand aber, ber jene herrliche Wiffenschaft auch nur einigermaßen fennt, wird bezweifeln fonnen, baf bierbin gebore, was ben Mathematifern gewöhnlich unter ben Ausbruden: Definitionen, Poftulate und Axiome, gang und gabe ift. Denn die Definitionen sind nichts Anderes, als die beutlichsten Erflärungen ber Ausbrücke und Ramen, womit die abgehandelten Gegenstände bezeichnet werden. Die Postulate und Axiome aber oder bie gewöhnlichen Erfenntniffe bes Geiftes find fo flare und beutliche Aussprüche, daß Reber fie anerkennen muß, ber nur bie betreffenben Wörter recht versteht. Trop alle bem finbet man, bie mathematischen Wiffenschaften ausgenommen, fast feine andere Wiffenschaft nach biefer Methode behandelt, sonbern nach einer andern, himmelweit von dieser verschiedenen; da wird namlich burch Definitionen und Eintheilungen, bie man fortlaufend mit einander verkettet. mit Fragen und Erklärungen untermengt, bie gange Sache abgemacht. Man urtheilte nämlich faft. allgemein, und auch jest benten noch Biele fo.

die auf die Keststellung und Darstellung der Wiffenschaften ihren Geift gerichtet haben, bag jene Methode ben matematischen Biffenschaften besonders entspreche bag aber alle andere berfelben burchaus widerftreben. Go fam es, bag fie bas, was sie abhandeln, nicht mit unwiderleglichen Gründen nachweisen, sondern blos mit Wahrscheinlichkeiten und Beweisgrunden, die wohl etwas für sich haben, zu flügen suchen und fo einen großen haufen großer Bucher zu Tage fördern, die nichts Reftes und Sicheres enthalten; Alles ist voll von Streit und Widerspruch, und, was der Gine mit einigen winzigen Grunden, soweit es ging, festgestellt bat, wird alsbalb von dem Andern verworfen und mit benselben Waffen zerftört: und so fieht fich ber nach unerschütterter Wahrheit burftenbe Geift, wo er ben rubigen See feines Denkens zu finden glaubte, über den er in sicherer und glücklicher Kabrt setzen und bann ín ben ersehnten Safen ber Erkenntnig einlaufen könnte, nun bin und ber getrieben auf bem ungeftumen Meere ber Meinungen, überall von ben Stürmen Rampfes umringt, von den Kluthen bes 3weifels unaufbörlich, obne eine Hoffnung, sich baraus emporzuheben, umpergetrieben und fortgerissen.

Inbefi feblte es nicht an Solden, Die, biefet jammervollen Zuftand ber Philosophie beklagend, fich von jenem allgemeinen breitgetretenen Wege ber wiffenschaftlichen Darftellung entfernten, einen neuen, und zwar febr fteilen, mit manchfachen Sinderniffen besaeten Weg betraten, um außer ber Mathematif auch bie übrigen Theile ber Vhilosophie in mathematischer Methode und mit mathematischer Gewißheit ber Nachwelt zu binterlaffen. Die Ginen befolgten hiebei einen bereits gegebenen, in ben Schulen gebrauchlichen Weg; die Andern erfanden einen neuen, brachten die Philosophie in diese Ordnung und übergaben fie ber wiffenschaftlichen Welt. Und nachbem man lange und vielfach biefen Berfuch obne Erfolg gemacht batte, erhob sich endlich boch jenes hochstrahlende Licht unsers Jahrhunderts, Renatus Des Cartes, ber zuvörderft in der Mathematif bas, was ben Alten unzugänglich geblieben, und was außerdem die Zeitgenoffen vermiffen fonnten, mit einer neuen Methode aus ber Kinfterniff an bas Licht jog und bann bie unerschütterlichen

Hundamente der Philosophie exmittette, auf welschen man die meisten Wehrheiten mit mathematischer Ordnung und Siertheiten mit mathematischer Ordnung und Siertheit ausbanen könne, wie er selber durch die Shat dewies, und wie Allen, die seine nie genug zu preisenden Schrifzten ernst durchforscht haben, so klar wie das helle. Sonnenlicht ist.

Wenn nun gleich bie philosophischen Schrifbiefes so verehrten und unvergleichlichen Mannes bie mathematische Weise und Ordnung feftbalten, fo geschieht bieß bennoch nicht in jener allgemeinen, in ben Euflidischen Elementen und bei ben anderen lebrern ber Beometrie gebrauch= lichen Weise, wo man nach vorangestellten Des finitionen, Postulaten und Axiomen die Lehrfäße und ihre Beweise baran knupft; es geschah vielmebr auf eine bievon febr verschiedene Beife. die er selbst als die wahre und beste Lehrmethode und als die analytische bezeichnet. Schluffe feiner Antworten auf ben zweiten Ginwurf anerkennt er apobiftisch eine zweifache Art ber Beweisführung, bie eine burch bie Analyfis, "bie ben mabren Beg zeigt, momajdielg dnu didodism bamte drud

unserm Autor zu vernehmen, daß er einem Schuler beim Unterrichte in ber Cartefischen Dbis losophie den zweiten Theil der Principien vollftändig und einen Theil des britten nach jener geometrischen Weise bargestellt, babei bie bauptfächlichften und schwierigften ber in ber Mete physif obschwebenden und die von Cartefius noch nicht gelösten Fragen bictirt und auf bas bringenbe Gesuch seiner Freunde zugestanden babe, bag es von ihm vermehrt und verbeffert berausgegeben werbe. Sonach billigte auch ich biefes und bot ibm zugleich bereitwillig bei ber Berandgabe meine etwa nothige Sulfe an; außerbem rieth, ja, bat ich, er möchte auch ben erften Theil ber Principien in gleicher Beise bearbeiten. und biefen voranstellen, bamit ber gange Begenftand von Unfang an fo bargeftellt leichter erfannt und beifälliger aufgenommen wurde. Da er fab, daß bieg bochst vernunftig fen, fo wollte er ben Bitten seiner Freunde so wie bem Nugen bes Publicums willfahren und übergab mir außerbem, ba er fern von ber Stabt auf bem Lanbe lebt und bei bem Drucke nicht gegenwärtig feyn fann, die Besorgung sowohl bes Druds als ber Berausgabe.

Das ift es nun, was wir Dir, lieber Lefer, in bem vorliegenden Buchlein übergeben, nämlich ben erften und zweiten Theil ber Principien ber Cartefifchen Philosophie gugleich mit dem Bruchflud eines britten, bem wir bie metaphysischen Betrachtungen unfere Autore ale Anfang beigegeben haben. Wenn nun aber von einem erften Theile ber Principien Die Rebe ift, wie schon ber Titel befagt, fo foll bas nicht fo verftanden werben, als ob Alles, was hier von Cartefius gefagt wird, bier in geometrischer Beise bargeftellt wurde; jene Bezeichnung ift nur von bem Sauptfächlichften genommen, und bem gemäß (mit Auslaffung von allem Andern, was logische Betrachtung ift, und was blos geschichtlich erzählt und erörtert wird) das hauptsächlichste auf bie Metaphysif Bezügliche, und was Cartesius in feinen Untersuchungen behandelt bat, aus ihm entnommen. Unfer Berfaffer bat baber zu leich= terer Ausführung fast Alles, was Cartefius am Ende feiner Antworten auf ben zweiten Ginwurf in geometrischer Beise barftellte, Wort für Wort bier aufgenommen, indem er alle feine Definitionen voranstellte, die Propositionen barein verwebte, die Axiome aber nicht fortlaufend auf die Definitionen folgen ließ, fonbern fie erft nach ber 4. Proposition einschaltete und zur leichteren Ueberficht bes Ganzen ihre Ordnung veranderte, während er anderes Ueberflüffige ausließ. Es war zwar unserem Berfasser nicht unbekannt, daß die Axiome (wie man bereits auch bei Cart. in bem 7. Post. findet) nach Art ber Theoreme bargestellt werben und fogar passenber als Propositionen auftreten fonnten (ich felber batte auch gewünscht, daß dieß fo behandelt murbe); bie größeren Arbeiten, mit benen indeg ber Berfalfer beschäftigt ift, ließen ibm nie Zeit zur Ausarbeitung bieses Werfes: er fonnte baber seinem eigenen und unserem Bunsche nicht willfabren, sondern nur eine furze Erflärung baran fnupfen, welche die Stelle einer Demonftration vertreten mag, und eine ausführliche und vollftanbig abgeschloffene auf eine kunftige Beit verschieben. Sollte baber einft biefer luckenhaften Ausgabe eine neue folgen, so werden wir versuchen ben Berfasser zu bewegen, daß er fie auch mit ber Behandlung bes gangen britten Theiles über bie fichtbare Welt vermehre, wovon wir bier nur ein Bruchftud angehängt baben, ba ber Berfaffer bier ben Gegenstand abgebrochen, und wir bieses, so klein es auch sep, bem Publicum nicht vorenthalten wollten. Um bas Besprochene gehörig zu erreichen, müßte ber Berfasser in bem zweiten Theile auch einige Auseinandersesungen über die Ratur und die Eigenschaften der Flüssigkeiten einstreuen. Ich werde nach Kräften streben, daß der Berfasser dieses thue.

Unser Versasser weicht indes nicht nur in der Ausstellung und Erklärung der Axiome, sondern auch in der Erweisung der Propositionen und der übrigen Folgesäße sehr oft von Cartesius ab und bedient sich einer Darstellung, die von der seinigen sehr verschieden ist. Dieß wird Niemand so verstehen, als ob er jenen großen Mann hierin berichtigen wollte, sondern daß es nur darum geschah, um den von jenem bereits befolgten Gang besser aufrecht zu erhalten und die Zahl der Axiome nicht allzu sehr zu häusen. Aus diesem Grunde war er genöthigt, Bieles, was Cartesius ohne irgend einen Beweis aufgestellt hat, zu beweisen, und Vieles, was er ganz und gar übergangen, hinzuzufügen.

Ich möchte vor Allem barauf aufmerksam maschen, daß in Allem biesem, im ersten wie im zweiten

Theile ber Principien und in einem Bruchftide bes britten, to wie in feinen metabbofifchen Betrachtungen, unfer Berfaffer nur bie reinen Anfichten des Cartesius so wie beren Beweife bargefiellt habe, wie fie fich in seinen Schriften finden ober burch regelrechte Kolgerungen aus den von ihm angegebenen Grundlagen abgeleitet werben fonnen. Denn, ba unfer Berfaffer feinem Schuler bie Cartesische Philosophie zu lebren versprocen batte, war es ibm eine beilige Pflicht, von beffen Ansichten auch nicht einen Finger breit abzuweiden ober etwas, was seinen Dogmen nicht entspräche ober fogar widerspräche, zu bictiren: baber moge Niemand glauben, bag er bier bas Seinige lehre ober nur bas, was er felbft bils ligt: benn, obgleich er Manches für richtig balt und noch Manches eigen binzugefügt zu haben gesteht, findet sich boch Bieles, was er als falsch verwirft, und wovon er eine durchaus abweichende Ansicht hegt. Um unter andern ein Beispiel bier bervorzuheben, bemerke man nur, was im erften Theile ber Principien in ber Scholie gur 15. Proposition und im 12. Capitel des 2. Theils im Unbange über ben Willen gefagt wird, obgleich es mit Bebeln und Stugen genug feftgeftellt icheint.

Denn er glaubt, daß berfelbe von ber Erfenntnig nicht unterschieden, noch weit weniger mit folder Kreibeit begabt mare. Denn bei biefen Auseinandersetzungen, wie aus der Abhandlung über die Methode, Theil 4., und aus dem zweiten Theile ber Meditationen und aus andern Stellen erhellt, hat Cartefius vorausgesett, nicht aber bewiesen, bag ber menschliche Geift eine absolut benkende Substang sey. Dagegen gibt unser Autor zu, daß es in der Ratur eine benfende Substang gebe; er verwirft aber, daß fie bie Wesenheit bes menschlichen Geiftes ausmache: vielmehr bestimmt er, daß, wie die Ausbehnung, fo auch bas Denfen unbegrenzt fen: wie baber ber menschliche Körver nicht absolut, sondern eine nach bem Gefete ber ausgebehnten Natur burch Rube und Bewegung bestimmte Ausbehnung fen; eben so sen auch ber Beift ober bie mensch= liche Seele nicht absolut genommenes Denken, sondern blos ein nach ben Befegen ber bentenben Natur burch Ibeen auf eine gewiffe Weise bestimmtes Denken. hieraus wird ber Schluß gezogen, daß diese nothwendig mit dem Daseyn bes menschlichen Rörpers beginnen muffe. Nach dieser Definition dürfte es nach seiner Ansicht - Epinoza, I.

sind einige Druckfehler barunter, die verhindern könnten, daß man die Macht der Beweisführung und den Geist des Berfassers recht sasse, wie Jeder bei deren Anschauung leicht sinden wird.

venn man die menschliche Erkenntniß nur auf einen andern Weg der Wahrheitsersorschung und der Erkenntniß der Dinge leite, als auf jenen, den Cartesius gebrochen und gebahnt hat; und so sepen die von Cartesius ermittelten Grundlagen des Wissens, und was er darauf gebaut, ungenügend, um alle die schwierigen Fragen der Wetaphysik zu entwickeln und zu lösen: wir müssen daher andere suchen, wenn wir unsern Geist auf jene Stuse der Erkenntniß heben wollen.

Endlich (um das Vorreden zu beschließen) möge der Leser eingedenk seyn, daß alle diese Abhandlungen zu keinem andern Zweck veröffentlicht werden, als die Wahrheit zu erforschen und zu verbreiten und die Menschen zum Studium der wahren und lautern Philosophie zu bewegen. Wir bitten einen Jeden instänzig, vor der Lecture das Vergessene an der gehörigen Stelle einzuschalten und die Druckssehler genau zu verbessern, damit er den reischen Rugen daraus ziehen könne, den wir einem Jeden von Herzen wünschen; demn es

nicht unschwer zu beweisen seyn, daß der Wille von der Erkenninis nicht unterschieden sey, und daß er jener Freiheit, die ihm Cartesius zuschreibt, durchaus ermangle, ja, daß sogar die Fähigkeit zu bejahen und zu verneinen blos eine singirte sey, da das Bejahen und Verneinen nichts als Ideen sind, daß die übrigen Vermögen, wie das Erkenninis= und Begehrungsvermögen, zu den Fictionen oder wenigstens zu jenen Vegrissen gezählt werden müssen, die die Menschen daher, daß sie die Dinge abstract auffassen, bildeten, wie das Menschsen, Steinseyn und Anderes dergleichen.

Es muß hier auch noch bemerkt werben, daß man auch dahin rechnen müsse, das heißt, daß nur im Sinn des Cartesius gesagt werbe, wenn man in einzelnen Stellen sindet: "Dies soder jenes übersteigt die menschliche Erkenntnißkrast." Dieß darf nicht so verstanden werden, daß unser Berkasser hiermit seine eigene Ansicht ausspricht; vielmehr ist es seine Ueberzeugung, daß wir dieses Alles und noch vieles aubere Höhere und Subtilere nicht nur klar und deutlich erkennen, sondern auch auf

venn man die menschliche Erkenntniß nur auf einen andern Weg der Bahrheitsersorschung und der Erkenntniß der Dinge leite, als auf jenen, den Cartesius gebrochen und gebahnt hat; und so seven die von Cartesius ermittelten Grundlagen des Wissens, und was er darauf gebaut, ungenügend, um alle die schwierigen Fragen der Metaphysik zu entwickeln und zu lösen: wir müssen daher andere suchen, wenn wir unsern Geist auf jene Stuse der Erkenntniß heben wollen.

Endlich (um das Borreden zu beschließen) möge der Leser eingedenk seyn, daß alle diese Abhandlungen zu keinem andern Zweck veröffentlicht werden, als die Wahrheit zu erforschen und zu verbreiten und die Menschen zum Studium der wahren und lautern Philosophie zu bewegen. Wir bitten einen Jeden instänzig, vor der Lecture das Bergessene an der gehörigen Stelle einzuschalten und die Oruckschler genau zu verbessern, damit er den reischen Rugen daraus ziehen könne, den wir einem Jeden von Herzen wünschen; dem

11m in ber Erforschung ber Dinge mit ber größtmöglichen Borsicht vorzuschreiten, hat es baher Cartesius versucht,

- 1) alle Vorurtheile abzulegen,
- 2) die Grundlagen zu finden, auf welche Alles gebaut werden muß,
- 3) die Urfache des Irrthums aufzubeden,
- 4) Alles flar und bestimmt zu erfennen.

Um bas Erfte, Zweite und Dritte beweisen zu können, begann er Alles in Zweifel zu fegen, nicht wie ein Steptifer, ber fich fein anderes Biel vorfest, als das Zweifeln, fondern, um feinen Beift von allen Borurtheilen zu befreien und bie festen und unerschütterlichen Grundlagen bes Biffens zu finden, die, wenn folche vorhanden find, fich ihm bei biefem Berfahren ergeben mußten. Die wahren Principien bes Wiffens muffen fo flat und ficher fenn, daß fie keines Beweises bedurfen, auferhalb ber Schwanfung bes 3meifels liegen, und daß ohne fie nichts bewiesen werben fam. Und biefe hat er nach langem Zweifeln gefunden. Nachdem er biese Principien gefunden hatte, war es ihm leicht, bas Wahre vom Kalichen au unterscheiben, ben Grund bes 3rribums aufzudeden und fich so zu huten, fein Kalfches und Zweifelhaftes für mahr und gewiß anzu- . nehmen.

# Benedict von Spinoza's Principien der Cartestschen Philosophie, in geometrischer Methode dargestellt.

Erfter Theil.

## Einleitung.

Ehe wir zu ben eigentlichen Lehrsägen und beren Beweissührung übergehen, scheint es geeignet, vorher kurz darzuthun, warum Cartesius an Allem zweiselte, auf welchem Wege er die sichere Grundlage des Wissens ermittelt, und wodurch er sich von allen Zweiseln erlöst hat; wir hätten diese Gegenstände in die mathematische Ordnung gebracht, wenn wir nicht die hierzu nöthige Weitschweisigseit für hinderlich gehalten hätten, um dieses Alles, was mit einem Uebersblicke gleichsam wie ein Gemälde überschaut werden muß, gehörig zu erkennen.

.1

Ilm in der Erforschung der Dinge mit der größtmöglichen Borsicht vorzuschreiten, hat es daher Cartesius versucht,

- 1) alle Vorurtheile abzulegen,
- 2) die Grundlagen zu finden, auf welche Alles gebaut werden muß,
- 3) die Urfache bes 3rrthums aufzubeden,
- 4) Alles flar und bestimmt zu erfennen.

Um bas Erste, Zweite und Dritte beweisen gu fonnen, begann er Alles in 3weifel zu fegen, nicht wie ein Steptifer, ber fich fein anberes Biel vorsegt, als bas Zweifeln, fonbern, um feinen Beift von allen Vorurtheilen zu befreien und bie feften und unerschütterlichen Grundlagen bes Biffens zu finden, bie, wenn folche vorhanden find, fich ihm bei biesem Berfahren ergeben mußten. Die wahren Principien bes Wiffens muffen fo flat und ficher fenn, bag fie feines Beweises beburfen, außerhalb ber Schwanfung bes 3meifele liegen, und daß ohne sie nichts bewiesen werben fann. Und biefe hat er nach langem Zweifeln gefunden. Nachdem er biese Principien gefunden hatte, war es ihm leicht, bas Wahre vom Falfchen ju unterscheiben, ben Grund bes Irribums aufzubeden und fich fo gu buten, fein Falfches und Zweifelhaftes für wahr und gewiß anzu- . nebmen.

Um das Bierte zu erlangen, nämlich Alles klar und bestimmt zu erkennen, verschuhr er besonders nach dieser Regel: alle einfache Ideen, aus welchen alle übrige zussammengesett sind, aufzuzählen und jede einzeln zu prüfen. Sobald man nämlich die einsachen Ideen klar und bestimmt fassen kann, kann man ohne Zweisel auch alle andere aus jenen einsachen zusammengesetzen mit derselben Klarheit und Bestimmtheit erkennen.

Nachdem wir bieses vorausgeschickt, wollen wir noch furz erklären, wie er Alles in Zweisfel zog, die wahren Principien des Wissens fand und sich aus den Wirren des Zweisels erhob.

### Der radicale Zweifel.

Zuerst betrachtet er Alles, was er burch die Sinne empfangen, nämlich den himmel, die Erde und dergleichen, ja fogar seinen eigenen Körper, lauter Dinge, die er bisher für in der Natur vorhanden gehalten hatte. An der Birk-lichkeit dieser Dinge zweiselt er, weil er sich hin und wieder bei einer Sinnestäuschung ertappt und im Traume sich oft eingebildet hatte, daß Bieles außer ihm wahrhaft existire, von dem er hernach einsah, daß er getäuscht wurde, und

weil er gehört hatte, daß Andere fogar im Bachen flagen, fie empfänden Schmerzen an Bliebern, bie fie langft nicht mehr batten. So fonnte er nicht ohne Grund auch an ber Existenz feines Körpers zweifeln. Aus Allem bem mochte er in Bahrheit ben Schluß gieben, bag bie Sinne nicht bas ficherfte Kundament waren, auf bem bas Wiffen aufgebaut werben fann, ba fie auch bezweifelt werben fonnen, fonbern bag bie Gewißheit von anderen, für uns sicherern Principien abbange. Um biefes zu finden, ging er weiter und betrachtete alle Gemeinbegriffe, woan bie förperliche Natur im Allgemeinen und ihre Ausbebnung, eben fo beren Geftalt, Große und bergleichen, so wie auch alle mathematische Wahrbeiten geboren. Dbwohl nun dieses ihm ficherer erschien, als Alles, was er aus ber Sinnenfenninig geschöpft hatte, fand er bennoch Grund, auch baran zu zweifeln, ba Andere auch in dieser Beziehung geirrt hatten, und hauptsächlich, weil feinem Beifte eine alte Meinung inwohnte, bag ein Gott sey, ber Alles vermag, und von bem er, fo wie er fey, erschaffen worden, und ber es etwa fo eingerichtet, bag er auch in Beziehung auf bas, was ihm bas Rlarfte ichien, getäuscht werben folle. Dieg ift bas Berfahren, wodurch er Alles in Zweifel zog.

leichter Mübe von und in 3weifel gezogen werben fann, bieses aber niemals. In Bezug auf biese Grundlage ift bier noch insbesondre zu bemerten, bag biefer San: 3ch zweifle, ich bente, folglich bin ich, kein Syllogismus ift, in welchem ber Oberfat ausgelaffen ift. Wenn es ein Spllogismus ware, mußten bie Pramiffen flarer und bekannter fenn, als die Folgerung felber, "folglich bin ich ;" somit ware bas "Ich bin" nicht bie erfte Grundlage aller Erfenninif, außer bem, bag es auch feine fichere Schluffolgerung mare, benn ihre Wahrheit hinge von allgemeinen Pramiffen ab, welche unfer Berfaffer langft in 3weifel geftellt hat; fomit ift: 3ch bente, folglich bin ich, nur ein Sag und gleichbebeutend mit bem Sage: 3ch bin benfend.

Ferner, damit wir im Folgenden alle Berwirrung vermeiden (benn die Sache muß klar und bestimmt aufgesaßt werden), muß man wissen, was wir sind. — Denn, wenn man dieses klar und bestimmt erkannt hat, werden wir unsere Besenheit nicht mit einer andern verwechseln. Um dieß aus dem Vorhergehenden abzuleiten, fährt unser Bersasser folgendermaßen fort.

Alle Begriffe, die er ehebem über fich gehabt, ruft er fich ins Gebächtniß; daß seine Seele etwas Dunnes ware, wie Luft, Feuer oder Nether,

die dichtern Theile seines Körpers burchbringe, und ferner, daß er fich feines Rorpers bewußter mare als feines Beiftes, und bag jener flarer und bestimmter von ihm aufgefaßt warbe. Er fand, daß dieß Alles bemienigen beutlich wiberspreche, mas er bisber erfannt batte. Dem an seinem Körper konnte er zweifeln, nicht aber an seinem Seyn, insofern er bachte. lleberbieß, weil er biefes weber flar noch bestimmt auffaßte, mußte er es consequent, nach ber Borschrift seiner Dethode, als falsch verwerfen. Sonach, ba er nicht einsehen konnte, daß dieß zu ihm, soweit er fich seiner bisber bewußt war, gebore, fuhr er fort, weiter zu untersuchen, was eigentlich zu feiner Wefenbeit gebore, mas er nicht in 3meifel gieben fonnte; baraus mußte er nothwendig sein Dasen ichließen. Bu biefem gebort, bag er fich buten wollte, nicht getäuscht zu werben, Bieles zu erfennen ftrebte, Alles, mas er nicht erfennen fonnte, bezweifelte, nur Eins bis jest gelten ließ, alles Andere verneinte und vorläufig als falsch aufhob, daß er Bieles fich unwillfürlich eingebildet und endlich Bieles, als ans bem Sinne entsprungen, erfannt batte: Da er aus biefem einzeln genommen gleich evident auf fein Daseyn schliegen und nicht Eines bavon zu bem, was er in Zweifel gezogen batte, zählen und zulest Alles mit einander unter einem Attribut zusammenfassen konnte, so folgt daraus, daß dieß Alles wahr ist und zu seiner Natur gehört. Indem er nun sagte: Ich denke, so waren alle diese Arten des Denkens darunter begriffen, nämlich: zweiseln, erkennen, bejahen, verneinen, wollen und nicht wollen, vorsstellen und empsinden.

Besonders ift hier noch zu bemerken, was im Folgenden, wo es sich um die Unterscheidung von Geist und Körper handelt, von großem Rugen seyn wird, nämlich:

- 1) Daß biese Arten bes Denkens klar und bestimmt ohne bie übrigen, die bis jest bezweisfelt wurden, begriffen werden.
- 2) Daß ber klare und bestimmte Begriff, ben wir davon haben, dunkel und verwirrt wird, wenn man etwas, das bisher bezweifelt wurde, dazu gesellt.

Die Befreiung von allem 3meifel.

Ilm bessen, was bezweiselt wurde, wieder sicher zu werden und allen Zweisel auszuheben, geht er weiter und untersucht die Natur des vollsommensten Wesens, und ob ein solches existire. Denn, sobald er erkennt, daß ein vollsommenes Wesen existire, durch dessen Krast Alles hervorzgebracht und erhalten wird, dessen Natur es

wiberspricht, ein Betrüger zu fenn, bann muß fich ber Grund jenes Zweifels aufbeben, ben er bavon batte, daß er seinen eigenen Urgrund nicht fannte. Denn er wird erfennen, bag bie Käbiafeit, Wahres vom Kalichen zu unterscheiben, von Gott, bem Gutigften und Babrhafteften, ibm nicht gegeben seyn könne, bamit er getäuscht murbe. Go werben bie mathematischen Babrbeiten ober Alles, was ihm als bochft evident ericbien, ibm burchaus nicht zweifelhaft fenn fonnen. Er gebt fodann weiter, um bie übrigen Ursachen bes 3weifels aufzuheben, und untersucht, wober es fomme, daß wir bisweilen irren; als er fant, baf es baber kommt, weil wir mit unserm freien Willen auch benjenigen Dingen beiftimmen, bie wir nur verwirrt begreifen, fo fonnte er alsbalb schließen, bag er fich fünftig baburch vor bem Irrihume hüten fonne, wenn er nur bem, was er flar und bestimmt begriffen babe, feine Buftimmung gebe: babin fann ein Jeber burch fich felbft leicht gelangen, weil er bie Rraft bat, seinen Willen gurudzuhalten und baburd ju bewirken, bag er fich innerhalb ber Grenzen ber Erfenntnif balt. Da wir aber in ber erften Jugend viele Borurtbeile eingesogen baben, von benen wir uns nicht leicht befreien, geht er weiter, bamit wir bavon befreit murben, und bamit

wir nichts annehmen, als was wir flar und bestimmt begreifen, alle jene einfachen Begriffe und Ideen aufzugablen, aus welchen alle unfere Bebanfen aufammengesett werben, um fie einzeln au prüfen, bamit man erfennen fonne, was in einem Jeben flar, und mas bunfel fen; benn fo fann man leicht bas Rlare vom Dunfeln unterscheiben und flare und bestimmte Gedanken bilden, worauf es bann leicht ift, ben realen Unterschied awischen Seele und Körver au finden, mas in ben Sinnenerkenntniffen flar, und was bunfelift. und worin sich Wachen und Träumen unterscheibe. Rach biefem fann man weber an feinem Bachen ameifeln, noch ferner von feinen Ginnen getäuscht werden; und so hat er sich von allen oben genannten 3weifeln befreit.

Ehe ich indeß hier schließe, mussen auch die beruhigt werden, die solgendermaßen Gegenrede führen: Da Gottes Eristenz nicht durch sich selbst zu unserer Erkenntniß kommt, so scheint es, wir könnten auch nie irgend eines Dinges gewiß seyn, und Gottes Eristenz wird nie zu unserer Erkenntniß kommen können. Denn aus unge-wissen Prämissen, wir sagen ja, daß Alles ungewiß wäre, solang wir unsern Ursprung nicht kenneten, kann nichts Gewisses geschlossen werden.

Um biefe Schwierigfeit ju befeitigen, antwortet Cartefius folgenbermaßen: Daraus, baf wir noch nicht wiffen, ob vielleicht ber Urbeber unsere Ursprunge une fo geschaffen, wir getäuscht wurben, fogar in ben Dingen, bie uns am evidenteften ericheinen, baraus fonnen wir nicht an ben Dingen zweifeln, bie wir flar und bestimmt erfennen burch fich felber ober burch ben Bernunftbeweis soweit wir benfelben erreichen; wir fonnen nur an ben Dingen ameifeln, von benen wir vorbin gezeigt, baf fie wahr find, beren Erinnerung wieder aufftogen fam, ba wir nicht mehr auf die Grunde achten, aus benen wir sie abgeleitet, und bie wir also vergeffen haben. Obgleich wir baber, bag Gott eriftire, nicht burch fich, fonbern nur burch ein Anderes zu erfennen vermögen, fo fonnen wir bennoch zu einer fichern Erkenntnig von bem Dafenn Gottes gelangen, wenn wir nur auf alle Pramiffen, woraus wir biefes ichließen, forgfaltig achten. S. ben 1. Theil ber Pr. Art. 13 und die Antwort auf den 2. Einwurf Nr. 3. und am Schluffe ber 5. Mebit.

Da indes diese Antwort Manchem nicht gemigt, so will ich eine andere geben. Wir haben im Vorhergehenden gesehen, wo wir von ber Wirklichkeit und Evidenz unsers Daseyns fprachen, baf wir biefe baraus gefchloffen baben, weil, wohin wir unsere Beiftesthätigfeit gerichtet haben, und irgend ein Zweifelsgrund entgegenftand, ber und nicht fofort von unferer eigenen Eriftens überführt batte; fen es, bag wir unfere eigene Ratur betrachteten, fen es, bag wir ben Urbeber unferer Natur als einen ichlauen Betruger bach= ten ober irgend einen andern außer uns liegenben Zweifelsgrund beibrachten, was wir bisber auf feinen andern Gegenstand anwendbar' gefunben hatten. Denn, obgleich wir, die Natur eines Dreiede betrachtenb, ichließen muffen, bag beffen brei Winfel zweien rechten gleich find, tonnen wir daffelbe boch nicht baraus ichließen, bag wir etwa von bem Urheber unserer Natur betrogen werben mögen, mabrend wir boch aus biefem lettern mit bochfter Gewigheit auf unfere Erifteng ichließen konnten. Defibalb muffen wir nicht bei ieder Beifteeoperation nothwendig die Schlußfolgerung erhalten, daß bie brei Winkel eines Dreieds zweien rechten gleich find; im Wegentheil, wir finden einen Zweifelsgrund, weil wir namlich feine folche 3bee von Gott haben, bie uns fo bestimmte, daß wir unmöglich benten fonnen, Gott fey ein Betruger. Denn ber, ber eine unrichtige 3bee von Gott hat (bie wir nach unserer Boraussegung nicht haben), tann eben

so gut von Gott benten, bag er ein Betrüger fep, ale bag er fein Betruger fep, wie ber, weider keine richtige Borstellung von einem Dreied bat, eben fo leicht benfen fann, bie brei Winfel feven gleich zweien rechten, als auch, fie feven ihnen nicht gleich. Wir geben baber zu, bag wir von feinem Dinge außer unferer Erifteng, obgleich wir genau auf beffen Erweisung achten, vollfomnem gewiß feyn fonnen, folange wir nicht einen flaren und bestimmten Begriff von Gott baben, ber uns gur Behauptung bringt, bag Gott bodft wahrhaft sey, wie die Borftellung, die wir von einem Dreied haben, uns jum Schluffe zwingt, baf beffen brei Winkel zweien rechten gleichen; wir geben aber nicht gu, bag man auf biefe Beife gur Erfenninig irgent eines Dinges gelangen fonne. Denn, wie aus allem bereits Befagten erhellt, liegt ber Angelpunkt ber gangen Sache barin allein, bag wir uns nämlich einen folden Begriff von Gott bilben fonnen, ber und fo bestimmt, bag wir nicht eben fo leicht benten tonnen, er fen ein Betrüger, ale, er fen es nicht, fondern, ber und zur Unnahme zwingt, bag Gott bochft wahrhaft ift. Denn, wenn wir eine folche 3dee gebilbet haben, fällt fener in ben mathematischen Wahrheiten gebräuchliche Zweifelsgrund weg. Bobin wir bann unsere Beiftesthätigfeit

wenden, um eine jener Wahrheiten zu bezweifeln, werben wir nichts finden, woraus wir, soweit es unfere Existeng berührt, nicht ichließen muffen, daß fie bochft gewiß ift: 3. B. wenn wir nach gefundener Idee Gottes Die Natur eines Dreieds betrachten, so wird uns bie 3dee bes lettern ju der Unnahme zwingen, daß feine brei Winfel zweien rechten gleichen; wenn wir aber bie 3bee Gottes betrachten, wird fie uns auch gu ber Unnahme zwingen, daß er höchst mahrhaft, ber Urheber und beständige Erhalter unfrer Natur fep und so in Betreff jener Babrbeit uns nicht taufde. Eben fo wenig fonnen wir benfen, wenn wir auf die 3bee Gottes achten (bie wir bereits gefunden zu haben supponiren), dag er ein Betruger fen, ale wir, wenn wir auf bie Ibee eines Dreieds achten, benfen fonnen, feine brei Winkel feven nicht gleich zweien rechten. Und wie wir eine folche Ibee eines Dreieds bilben fönnen, obgleich wir nicht wissen, ob ber Urheber unserer Natur uns täusche, eben so fonnen wir uns bie Idee Gottes flar machen und por Augen ftellen, obgleich wir noch bezweifeln, ob ber Urbeber unserer Natur uns in Allem tauscht. Und baben wir nur biefe, wie wir fie auch erlangt haben mögen, fo wird fie, wie schon gezeigt, zur Hebung alles Zweisels genügen. Rach bieser

Erörterung antworte ich auf ben aufgeworfenen Einwand: Wir konnen keines Dinges gewiß feyn, nicht, folange wir nicht die Eriftens Gottes wiffen (benn bavon babe ich nicht gerebet), fonbern, solange wir keine flare und bestimmte Ibee Gottes haben. Wollte mir Jemand bierauf einen Ginwand machen, fo mußte es biefer fenn: Wir fonnen feines Dinges gewiß fenn, bevor wir nicht eine flare und bestimmte 3bee Gottes baben; eine flare und bestimmte 3bee Bottes fonnen wir aber nicht haben, folange wir nicht wiffen, ob ber Urheber unserer Ratur uns taufche: folglich können wir auch feines Dinges gewiß feyn, folange wir nicht wiffen, ob ber Urheber unserer Natur uns tauscht. Bierauf antworte ich, indem ich ben Oberfat zugebe und den Untersag verneine: Wir haben allerdings eine flare und bestimmte Idee eines Dreiede, obgleich wir nicht wiffen, ob ber Urheber unferer Natur uns betrüge, und wenn wir nur, wie ich fo eben weitläufig gezeigt, eine folche Ibee von Gott haben, fonnen wir weber an feiner Erifteng, noch an irgend einer mathematischen Wahrheit zweifeln.

Nach biefer Einleitung wollen wir nun gur Sache felber ichreiten.

#### Definitionen.

I. Unter bem Ausbruck "Denken" verstehe ich Alles bas, was in uns ist, und bessen wir unmittelbar bewußt sind.

Sonach sind alle Thätigkeiten des Willens, der Erkenntniß, der Einbildungsfraft und der Sinne Denken. Ich habe aber hinzugesügt "unsmittelbar," um das auszuschließen, was aus jenem folgt, wie die freie Bewegung ein Denken zwar zum Ausgangspunkt hat, selber aber doch kein Denken ist.

II. Unter bem Ausbruck "Borftellung" (idea) verstehe ich jene Form irgend eines Denstens, burch beren unmittelbares Erfaffen ich mir auch eben jenes Denkens selber bewußt bin.

Folglich kann ich nichts mit Worten ausbrücken (wenn ich bas verstehe, was ich sage),
ohne daß es eben hieraus gewiß sey, daß in mir
die Borstellung bessenigen Gegenstandes ist, der
durch sene Worte bezeichnet wird. Daher nenne
ich nicht blos die in der Phantasie ausgemalten Bilder Ideen, sa sogar, ich nenne diese nie Ideen,
soweit sie in der körperlichen Phantasie, b. h.
in irgend einem Theile des Gehirns ausgemalt
sind, sondern nur, insoweit sie den Geist bilden,
der in senen Theilen des Gehirns enthalten ist.

III. Unter "objectiver Realität der

Ibee" verstehe ich bie Birklichkeit eines durch die Ibee vorgestellten Dinges, soweit es in ber Ibee ist.

Auf dieselbe Weise kann man objective Bollfommenheit, objectives Kunstwerk 2c. sagen, denn, was wir in den Objecten der Ideen erfalsen, das ist in den Ideen selber objectiv.

IV. Dasselbe nennt man "formell" an ben Obsecten ber Ibeen, sofern sie als solche in ihnen selber sind, als welche wir sie erfassen; man nennt es "eminent," soweit es nicht solche sind, sondern nur so große, daß sie die Stelle solcher einnehmen könnten.

Anmerkung. Wenn ich sage, eine Ursache schließt eminent die Bervollsommnungen ihrer Wirkung in sich, so will ich bemerklich maschen, daß die Ursache die Vollsommenheiten der Wirkungen in höherm Maße in sich schließt, als die Wirkung selber. S. auch das 8. Ariom.

V. Jedes Ding, in dem etwas unmittelbar ift, wie in einem Subject, oder wodurch etwas eristirt, das wir ersassen, d. h. irgend eine Eigenschaft, Beschaffenheit oder ein Merkmal, deffen reelle Idee in uns ift, das nennt man Substan z.

Bon bieser genau bestimmten Substanz burfen wir keine andere Jbee haben, als daß es ein Ding sep, in welchem formell ober eminent jenes Etwas eristire, bas wir auffaffen, ober was objectiv in einer von unsern Ideen liegt. —

VI. Die Substanz, welcher bas Denken unmittelbar innewohnt, wird Geist genannt.

Ich rede hier aber mehr vom Geist, als von der Seele, weil der Ausbruck Seele doppelsinnig ift und oft für einen körperlichen Gegenstand gebraucht wird.

VII. Die Substanz, welche unmittelbar bas Subject der Ausbehnung und der Accidenzen ift, die die Ausbehnung voraussetzen, wie Gesstalt, Lage, örtliche Bewegung und dgl., nennt man Körver.

Db es eine und diefelbe Substanz sep, bie man Geist und auch Körper nennt, ober ob es zwei verschiedene sepen, wird später zu erörtern sepn.

VIII. Die Substanz, die wir an sich als bie böcht vollfommene erkennen, und woran wir durchaus nichts erfassen, was einen Mangel, ober eine Beschränkung der Vollfommenheit in sich schließt, nennt man Gott.

IX. Wenn wir sagen: Etwas liegt in ber Natur ober in bem Begriff eines Dinges, so heißt bas so viel, als wenn wir sagten: Das ist von biesem Dinge wahr ober kann in Wahrsheit davon behauptet werden.

X. Bon zwei Substanzen fagt man, daß sie sich reell von einander unterscheiden, wenn jebe berselben ohne bie andere bestehen kann.

Die heischesage bes Cartefins haben wir hier ausgelaffen, weil wir im Folgenden feinen Schluß baraus ziehen; wir bitten jedoch bie Lefer angelegentlich, dieselben nachzulesen und mit firenger Ausmerksamkeit zu betrachten.

#### Mriome.

- I. Bur Erfenntniß und Gewißheit eines unbekannten Dinges können wir nicht anders gelangen, als durch die Erfenntniß und Gewißbeit eines andern, dessen Gewißheit und Erkenntniß alter ift.
- II. Es gibt Gründe, die uns an ber Eriftenz unsers Rorpers zweifeln machen.

Dieg ist durch bie Sache selber in ber Einslestung bargethan worden, und kann baber hier als Axiom aufgestellt werben.

III. Wenn wir außer Geift und Körper noch etwas haben, so ift es uns minder befannt als Geift und Körper.

Man bemerke, das diese Axiome nichts über die Dinge außer uns bestimmen, sondern nur über das, was wir in uns, sosern wir benkende Wesen sind, finden.

Erster Sat. Wim fönnen keines Dinges absolut gewiß seyn, solange wir nicht wissen, daß wir eristiren.

Beweis. Dieser Sat ist an sich klar; benn, wer absolut nicht weiß, daß er ist, weiß dadurch auch nicht, daß er ein Bejahender oder Berneinender ist, d. h. daß er bestimmt bejahe oder verneine. — Hierbei ist aber zu bemerken, daß, wenn wir gleich Vieles mit großer Gewiß-heit bejahen und verneinen, ohne in Betracht zu ziehen, daß wir eristiren, dennoch, wenn dieß nicht als unzweiselhast vorausgesetzt wird, Alles in Zweisel gezogen werden kann.

Bweiter Sat. 3ch bin, muß durch sich erkannt seyn.

Beweis. Berneint man dieß, so kann es also nicht anders erkannt werden, als durch etwas Anderes, und zwar (nach dem ersten Axiom) durch ein Solches, dessen Erkenntniß und Sicherheit früher in uns ist, als der Ausspruch: Ich bin. Dieses ist aber (nach dem Borhergehenden) wiedersinnig, folglich muß es durch sich erkannt werden. — Was zu beweisen war.

Pritter Sah. Ich., soweit ich ein aus einem Körper bestehendes Ding bin, ist nicht das erste und nicht durch sich erkannt.

Beweis. Es gist Dinge, die uns an der Eristenz unsers Körpers zweiseln machen (nach Ariom 2); solglich (nach Ariom 1) können wir zu seiner Gewißheit nicht anders gelangen als durch die Erkenntniß und Gewißheit eines andern Dinges, das selber durch Erkenntniß und Gewißheit früher ist. Daher ist dieser Ausspruch: Ich als ein Körperwesen bin nicht das erste und nicht durch sich erkannt. — W. z. b. w.

Vierter Sab. Ich bin, fann nur in so fern das erste Erfannte seyn, als sofern wir denken.

Beweis. Der Ausspruch: "Ich bin ein Körperwesen oder aus einem Körper bestehend," ist nicht das erste Erkannte (nach dem Borshergehenden); ich bin auch meiner Eristenz, sofern ich aus einem andern Dinge außer Geist und Körper bestehe, nicht gewiß: denn, wenn wir aus irgend einem andern von Körper und Geist verschiedenen Dinge bestehen, so ist das uns minder besannt, als der Körper (nach Ariom 3): daher kann: "Ich bin," nur das erste Erskannte seyn, sosen wir denken. W. z. b. w.

Folgesat. hieraus erhellt, daß der Geift ober das benkende Wefen kennbarer ift als ber Körper. Bur triftigeren Erklärung lefe man

indeg ben Art. 11 und 12 im erften Theile ber Principien.

Scholie. Jeber erfennt gewiff, baf er bejabt, verneint, zweifelt, erfennt, vorftellt 2c. ober als zweifelnd, erfennend, bejahend 2c. ober mit einem Worte als benfend existirt, und bief fann er nicht in 3weifel gieben. Daber ift ber Aussvruch: 3ch bente, ober ich bin ein Denfendes, bie einzige (nach bem Sag 1) und ficherfte Grundlage ber gangen Philosophie. Da man in ben Wiffenschaften nichts Underes fuchen und wunschen fann, um der Dinge vollfommen gewiß zu werden, als daß man Alles aus ben ficherften Principien ableite, und dieselben eben fo flar und bestimmt aufgestellt werden, als wie bie Principien, aus benen fie abgeleitet find; fo folgt bieraus, bag wir Alles für bochft mabr halten muffen, was uns gleich evident ift, und was wir gleich flar und bestimmt wie unfer aufgefundenes Princip auffaffen, ferner auch Alles, was mit diefem Princip so übereinstimmt und von biefem Principe fo abhangt, bag, wenn man baran zweifeln wollte, man auch bas Princip bezweifeln mußte. Damit ich aber in ber Angabe biefer Dinge mit ber größten Borficht vorschreite, will ich anfange nur dassenige für gleich evident, gleich flar und bestimmt von und erfaßt zulassen,

was ein Jeber in sich als Denkenber be a. B. bag man bieß und jenes wolle, 1 bestimmte Ibeen babe; bag eine Ibee me litat und Bollfommenheit in fich foliege, andere; daß namentlich bas, was object Seyn und bie Bollfommenbeit ber Subft fich folieft, weit vollfommener ift, als was nur die objective Bollfommenheit i einer Eigenschaft enthält, und bag enblich bas Bollfommenfie von allen fen, mas bie genschaft bes bochft vollfommenen Befens Dief, fage ich, erfennen wir nicht nur gi evident und flar, sondern wohl noch bestimm benn es bestätigt nicht nur, daß wir ben sondern auch, wie wir benfen. Ferner wei wir fagen, daß auch jenes mit biefem Prin zusammenfalle, was nicht bezweifelt werden fe wenn nicht zugleich unfer unerschütterliches ? bament in Zweifel gezogen werden foll. 2. B. Jemand zweifeln wollte, ob aus ni etwas entfteben fonne, fo fonnte er auch gleich bezweifeln, ob wir, folange wir ben ba finb. Denn, wenn ich von bem Nichts ett bebaupten fann, nämlich, baß es bie Urf eines Dinges fenn fann, fo werbe ich mit b selben Rechte bas Denken aus nichts behaw und sagen können, ich sev nichts, solang

benke; da mir bieg unmöglich ift, so wird es mir auch unmöglich feyn, zu benten, bag aus nichts etwas werbe. In biefer Betrachtung babe ich es unternommen, bas, was une jest, um weiter fortfahren zu fonnen, nothig icheint, bier nach ber Ordnung vor Augen zu ftellen und ber Bahl ber Axiome anzureihen, ba fie von Carteflus am Schluffe ber Antworten auf ben zweiten Einwurf als Axiome aufgestellt werben, und ich nicht genauer fenn will, als er felber. Dennoch, um nicht von ber bereits an= gefangenen Ordnung abzuweichen, werbe versuchen, fie wo möglich flarer zu machen und ju zeigen, wie eines von bem andern und Alles von biesem Principe: 3ch bin benkend, abhangt ober mit bemfelben burch bie Augenscheinlichkeit und burch ben inneren Grund zusammentrifft.

Bon Cartefius entnommene Axiome.

IV. Es gibt verschiedene Stufen der Nealität oder des Seyns; denn die Substanz hat mehr Realität, als irgend ein Accidens oder eine Daseynssorm, die unbegrenzte Substanz mehr als die begrenzte. Daher ist mehr objective Realität in der Idee der Substanz, als in der des Accidens, in der Idee der unbegrenzten mehr, als in der Idee der begrenzten. Dieses Axiom wird aus der blosen Betrachtung mehrerer Ideen klar, über deren Existeng
wir gewiß sind, weil sie nämlich Denksormen
sind; denn wir wissen, wie viel Realität oder
Bollsommenheit die Idee der Substanz über die
Substanz feststellt, wie viel die Idee der Form
über die Form. Demzufolge ersehen wir auch
nothwendig, daß die Idee der Substanz mehr
objective Realität enthalte, als die Idee irgend
eines Accidens. S. die Schol. des 5. Sazes.

V. Das benkende Wesen, wenn es Bollsommenheiten entbeckt, die ihm fehlen, wird sich alsbald bieselben geben, wenn es in seiner Macht ist. Dieß bemerkt Jeder an sich, insofern er ein denkendes Wesen ist; deßhalb (nach der Schol. des 4. Sages) sind wir darüber vollkommen gewiß, und aus diesem Grunde sind wir auch nicht minder gewiß über das Folgende, nämlich:

VI. In ber 3dee oder bem Begriff eines Dinges ist auch seine Existenz, bie mögliche oder bie nothwendige, enthalten. (S. das 10. Axiom von Cartesius.)

Nothwendig ist sie in dem Begriffe Gottes oder des höchst vollfommenen Wesens; denn anders mußte er als unvollsommen gefaßt werden, wogegen die Boraussegung strettet. Zufällig

ober möglich ist sie aber im Begriffe eines end-

VII. Rein eriftirendes Ding und feine Bolls fommenheit eines Dinges fann ein Nichts zur Bedingung ober ein nicht eriftirendes Ding zur Ursache seiner Eriftenz haben.

Daß bieses Axiom uns so klar sep, wie das: Ich bin denkend, habe ich in der Scholie des 4. Sages dargethan.

VIII. Jebe Realität und Bollfommenheit, die ein Gegenstand hat, ist entweber formell ober eminent in ber ersten Ursache und berselben entsprechend.

Unter "eminent" verstehe ich, wenn die Urfache die ganze Realität der Wirfung vollfommener in sich schließt, als die Wirfung selber; unter "formell" aber, wenn sie dieselbe gleich vollfommen enthält.

Dieß Axiom hangt von bem vorhergehenden ab; benn, wenn vorausgescht wird, daß nichts oder weniger in der Ursache sey, als in der Wirfung, so ware ein Nichts in der Ursache die Ursache der Wirfung. Dieß ist aber (wie erörtert) widersinnig; beshalb kann nicht jedes Ding die Ursache einer Wirkung seyn, sondern genau dassenige, in welchem eminent oder wenigstens

formell sebe Bollfammenheit enthalten ift,. bie auch in ber Wirfung ift.

IX. Die objective Realität unserer Iven bedingt eine Ursache, in welcher eben biese Realität selber nicht nur objectiv, sondern formell ober eminent enthalten ist.

Dieg Axiom gesteht Jeber zu, obgleich es von Bielen migbraucht wurde. Denn, wenn Jemand etwas Neues auffaßt, fo gibt es Reinen, ber nicht nach ber Ursache biefes Begriffes ober feiner 3bee fragt. Wenn man etwas bezeichnen fann, worin formell ober eminent fo viel Realität enthalten ift, als in bem Begriffe liegt, fo ift er berubigt. Dieg ift burch bas Beispiel einer Maschine im ersten Theile ber Principien, Art. 17, binlanglich erflart. Go wirb, wenn Jemand fragen wird, woher benn ber Menich bie Ibee von seinem Denken und seinem Rorper habe, Niemand verkennen, daß er fie aus fic babe, indem er nämlich formell Alles bas enthalte, mas bie Ibee objectiv enthalt. Wenn baber ein Mensch eine Idee bat, welche mehr objective Realität, als er felber, formell enthält, fo brangt uns ber natürliche Berftand, außerhalb bes Menichen felber eine andere Urfache zu fuchen, welche alle jene Bollfommenheit formell ober eminent enthalte. Niemand hat ja außer biefer eine andere Ursache angegeben, welche er gleich flar und bestimmt aufgefaßt batte. Bas ferner bie Babrbeit biefes Axioms betrifft, fo bangt biefe von dem Borbergebenben ab. Es gibt nämlich (nach bem 4. Axiom) verschiedene Grabe ber Realität \* und bes Seyns in ben Ibeen und bieraus (nach bem 8. Axiom) nach bem Grabe ber Bollfommenbeit eine vollfommenere Urfache: ba die Grade der Realität nicht in den Ideen, fofern fie als Denfformen betrachtet werben, find, sondern sofern bas Eine bie Substanz, bas Undere nur bie Korm ber Substanz barftellt, ober, mit einem Borte, wie Bilber ber Dinge betrachtet werben, fo folgt hieraus flar, bag es feine an= bere erfte Urfache ber Ibeen geben fann, als bie, pon ber wir so eben gezeigt, bag Alle sie mit bem natürlichen Berftanbe flar und bestimmt erfennen, nämlich biejenige, welche eben jene Realität felber, die sie objectiv baben, entweder formell ober eminent in sich schließt. Damit biefer Soluß flar erfannt wurde, will ich ihn mit bem einen und bem anbern Beispiel erklaren. Wenn nämlich Jemand einige Bucher fieht Cetwa bas eine von einem ausgezeichneten Philosophen, bas

<sup>\*</sup> hierüber find mir auch gewiß, weit wir fie in und ale Dentenbe mahrgenommen. S. Die vorige Scholie.

andere von einem Schwäger), bie von ein und berfelben hand geschrieben find, und nicht auf ben Sinn ber Borte (b. h. fofern fie gleichfam Bilber find), sonbern blos auf bie Beise ber Schriftzeichen und auf die Ordnung ber Buchftaben achtet, so wird er feine Ungleichheit babei finden, die ibn awingt, awei verschiebene Urfachen ju fuchen, fondern er wird glauben, baf fie aus ein und berselben Ursache, auf ein und bieselbe Beise hervorgegangen waren. Achtet er aber auf ben Sinn ber Worte und ber Reben, fo wird er eine große Ungleichheit finden und wird baraus schließen, bag bie erfte Urfache bes einen Buches von ber erften Urfache bes anbern febr verschieben sev, und daß bie eine in ber That um so vollkommener als bie andere gewesen seyn muß, ale er ben Sinn ber Sage beiber Bucher ober ber Worte, fofern fie als Borftellungen betrachtet werben, von einander verschieden gefunden bat. 3ch rebe aber von der erften Urfache ber Bücher, bie nothwendig gegeben feyn muß, obgleich ich zugebe, ja sogar voraussete, bag ein Buch von einem andern abgeschrieben werden fann, wie fich von felbft verfteht. Man fann bief auch an bem Beisviel eines Bilbes, etwa von einem Kürften, erflären: benn, wenn wir blos beffen Stoffe in Betracht gieben, fo finben

wir keinen Unterschied zwischen biesem Bilbe und andern Bilbern, der uns verschiedene Ursachen zu suchen zwingt, ja, es hindert uns nichts, anzunehmen, daß dieses Bild von einem andern abgemalt, dieses wieder von einem andern, und so ins Unendliche; denn, was seine Zeichnung betrifft, so können wir zur Genüge erkennen, daß man keine andsre Ursache aussuchen muß: wenn wir aber auf das Bild als Bild achten, so werden wir alsbald genöthigt, die erste Ursache zu suchen, die formell oder eminent das enthält, was dieses Bild repräsentativ enthält. Ich sehe nicht, daß man zur Bestätigung und weiteren Beleuchtung dieses Axiomes noch ein Weiteres bedürfte.

X. Es bedarf einer eben so großen Ursache, ein Ding zu erhalten, als es zuerst hervorzubringen.

Daraus, daß wir jest benken, folgt nicht, daß wir später denken werden. Denn der Begriff, den wir von unserm Denken haben, schließt nicht die nothwendige Eristenz des Denkens in sich; benn ich kann einen Gedanken, obgleich ich voraussese, daß er nicht existire, dennoch klar und bestimmt fassen. Da aber die Natur einer

<sup>\*</sup> Das hat Jeder in fic als bentendes Befen wahrgenommen.

jeben Urfache bie Bollfommenheit ihrer Birfung in sich schließen muß (nach Ariom 8), so folg bieraus beutlich, bag es in uns ober außer um etwas geben muffe, was wir bis jest nicht er fannt, beffen Begriff ober Ratur bie Erifteng i fich schließt, und bas bie Urfache ift, bag unfe Denken zu eriftiren anfangt, und auch, bag e au existiren fortfährt. Denn, obgleich unse Denfen zu existiren angefangen bat, fo folief feine Natur und fein Dafenn boch nicht meb nothwendige Existenz in sich, als bevor es en ftirte, und fo bedarf es berfelben Rraft, um ir Eriftiren zu verharren, als es bedarf, um & eriftiren anzufangen. Und bas, mas wir por Denfen fagen, gilt auch von jedem Dinge, beffe Senn nicht die nothwendige Existenz in fic foließt.

XI. Kein Ding eriftirt, von bem man nich fragen fann, was die Ursache ober der Grun ift, warum es existirt. S. das erste Axiom be Cartesius.

Da das Existiren etwas Positives ist, stann man nicht sagen, es habe nichts zur Ur sache (nach Axiom 7); folglich mussen wir ihr irgend eine positive Ursache oder einen Grund warum es existirt, anweisen, und zwar eine

dußerlichen, b. h. einen folchen, bet außerhalb ber Sache felber ift, ober einen innerlichen, b. h. einen folchen, ber in ber Natur und Definition bes existirenden Dinges selber begriffen ift.

Die folgenden vier Sage find aus Cartefius entnommen.

Fünfter Sat. Die Eriftenz Gottes wird allein aus ber Betrachtung seiner Natur er= tannt.

Beweis. Wenn man sagt: Etwas liegt in der Natur oder dem Begriff eines Dinges, so heißt das so viel, als, dasselbe ist von diesem Dinge wahr. (Nach der 9. Def.) Die nothwendige Existenz liegt im Begriff Gottes (nach Axiom 6); folglich ist es wahr, von Gott zu sagen, daß die nothwendige Existenz in ihm sep, oder daß er selber existire.

Scholie. Aus diesem Sape wird Bieles klar; ja, von diesem einen, daß zur Natur Gottes die Existenz gehört, oder daß der Begriff Gottes die nothwendige Existenz in sich schließt, wie der Begriff eines Dreiecks, daß seine drei Winkel gleich sepen zweien rechten, oder daß seine Existenz, nicht anders als sein Wesen, die ewige Wahrheit sep, hängt fast die ganze Erkenntniß

ber Attribute Gottes ab, weburch wir zur Liebe ju ihm ober gur bochften Glüdfeligfeit geleitet Defhalb mare es febr zu munichen, werben. daß die Menschheit bieg endlich einmal mit uns erfaßte. Ich gestebe zwar, bag es gewiffe Borurtheile gibt, die es verhindern, bag Jeber bieß fo leicht erkennen fann: wenn man aber mit gefundem Sinn, und allein von ber Liebe gur Wahrheit und zu feinem eigenen wahren Rugen getrieben, die Sache untersuchen wollte und bas bei fich überlegt, was in ber fünften Betrachtung und am Schluffe ber Antw. auf ben erften Ginwurf vorgetragen wird, und zugleich, was wir im erften Capitel bes zweiten Theiles in unserm Anbange über die Ewigfeit barlegen, fo wird man fern von allem 3meifel bie Sache gang beutlich erkennen, und Niemand wird zweifeln fonnen, ob er eine 3bee von Gott habe (mas wahrlich bie erfte Grundlage menschlicher Gludfeliakeit ift); benn man wird zugleich flar feben, baß bie 3bee Gottes weit von ben 3been anderer Dinge verschieben ift, indem man nämlich erkennt, baß Gott sowohl in Bezug auf Wesen als Eriftenz der ganzen Art nach von den übrigen Dingen verschieden ift. Defibalb ift es nicht nötbig, bier ben Lefer länger aufzuhalten.

Sechster Sat. Die Exifteng Gottes fann

nur baraus, weil bie Ibee von ihm in uns liegt, a posteriori erwiesen werben.

Beweis. Die objective Realität irgend einer unserer Ideen erheischt eine Ursache, in welcher diese Realität selber nicht nur objectiv, sondern formell und eminent enthalten ist (nach Axiom I). Haben wir aber eine Idee Gottes (nach Def. 2 und 8), und ist die objective Realität dieser Idee weder eminent noch formell in und enthalten (nach Ax. 4) und kann sie auch in nichts Anderem außer in Gott selber enthalten sepn (nach Def. 8), so erheischt folglich die Idee Gottes, die in und ist, Gott zur Ursache, und somit existirt Gott (nach Ax. 7).

Scholie. Manche verneinen, daß sie irs gend eine 3dee von Gott haben, während sie ihn bennoch, wie sie selber sagen, anbeten und lieben.

Stellt man ihnen gleich die Definition und die Attribute Gottes vor Augen, so hat man damit nichts gewonnen; denn, wahrlich, eher könnte man einem blind gebornen Menschen die Unterschiede der Farben, wie wir sie sehen, zu lehren unternehmen. Allein, wenn wir sie nicht für eine neue Gattung lebender Wesen, mitten inne zwischen Mensch und Thier, halten wollen, so brauchen

ieben Urfache bie Bollfommenbeit ibrer Birfung in sich schließen muß (nach Axiom 8), so folgt bieraus beutlich, baf es in uns ober auffer uns etwas geben muffe, was wir bis jett nicht erfannt, beffen Begriff ober Natur bie Eriftenz in fich schließt, und bas die Ursache ift, bag unfer Denken zu existiren anfängt, und auch, bag es zu eriftiren fortfährt. Denn, obgleich unfer Denfen zu existiren angefangen bat, fo folieft seine Natur und sein Daseyn doch nicht mehr nothwendige Existenz in sich, als bevor es ext ftirte, und so bedarf es berfelben Rraft, um im Eriftiren zu verharren, als es bedarf, um gu eristiren anzufangen. Und bas, was wir vom Denfen fagen, gilt auch von jedem Dinge, beffen Seyn nicht die nothwendige Eriftenz in fich schließt.

XI. Rein Ding eriftirt, von dem man nicht fragen kann, was die Ursache ober der Grund ift, warum es existirt. S. das erste Axiom bes Cartesius.

Da das Eristiren etwas Positives ist, so kann man nicht sagen, es habe nichts zur Urssache (nach Ariom 7); folglich mussen wir ihm irgend eine positive Ursache oder einen Grund, warum es eristirt, anweisen, und zwar einen

außerlichen, b. h. einen folden, ber außerhalb ber Sache felber ift, ober einen innerlichen, b. h. einen folden, ber in ber Natur und Definition bes existirenden Dinges selber begriffen ift.

Die folgenden vier Sate find aus Cartefius entnommen.

Sunfter Sat. Die Eriftenz Gottes wird allein aus ber Betrachtung seiner Natur er=

Beweis. Wenn man sagt: Etwas liegt in der Natur oder dem Begriff eines Dinges, so heißt das so viel, als, dasselbe ist von diesem Dinge wahr. (Nach der 9. Def.) Die nothewendige Eristenz liegt im Begriff Gottes (nach Ariom 6); folglich ist es wahr, von Gott zu sagen, daß die nothwendige Eristenz in ihm sep, oder daß er selber eristire.

Scholie. Aus diesem Sape wird Bieles flar; ja, von diesem einen, daß zur Natur Gottes die Eristenz gehört, oder daß der Begriff Gottes die nothwendige Eristenz in sich schließt, wie der Begriff eines Dreieds, daß seine drei Winkel gleich seven zweien rechten, oder daß seine Existenz, nicht anders als sein Wesen, die ewige Wahrheit-sep, hängt fast die ganze Erkenntnis

mich zu erhalten, habe, babe ich auch bie Rraft, mir alle Bollfommenbeiten zu geben, bie mir fehlen" (weil sie nämlich keine so große Macht erforbern); so gebe ich ibm au, bag bie Rrafte, bie ich zu meiner Erhaltung aufwende, vieles Andere weit leichter machen könnten, wenn ich ihrer nicht bedürfte, um mich zu erhalten; aber, folange ich sie zu meiner Erhaltung anwende, gebe ich nicht zu, daß ich sie auf etwas Anderes anwenden fann, obgleich bieg leichter zu bewirfen ware, wie aus unferm Beispiel beutlich zu erseben ift. Man bebt bie Schwierigfeit nicht auf, wenn man fagt: Da ich ein benfenbes Befen bin, fo muß ich nothwendig wiffen, ob ich in meiner Erhaltung alle meine Kräfte aufbiete, und ob bas auch bie Urfache ift, warum ich mir nicht bie übrigen Bollfommenheiten gebe. Denn (abgeseben bavon, bag man barüber gar nicht streitet, sondern nur, wie aus biesem Axiom bie Nothwendiafeit biefes Sages folge), wenn ich bas mußte, fo ware ich größer, und ich bedürfte vielleicht größerer Rrafte, als die, welche ich habe, um mich in jener größern Bollfommenheit zu erhalten. Sobann weiß ich nicht, ob es eine größere Mube ift, bie Substang als bie Attribute zu schaffen (ober au erhalten), b. b., um beutlicher und phis losophischer zu sprechen, ich weiß nicht, ob bie Substanz nicht ihrer gangen innern Kraft und ihres Wesens, wodurch fie sich erhalt, vielleicht bagu bedurfte, um ihre Attribute gu erhalten. Laffen wir jedoch bieg babingestellt, und unterfuchen wir weiter, mas unfer verehrter Verfaffer bier will, nämlich, was er unter leicht, und was er unter ichwer verfteht. 3ch glaube nicht und fann mich auf feine Beise ber Meinung bingeben, daß er unter ichwer bas verftebe, mas unmöglich (und somit auf feine Beife begriffen werden fann, wieso es entstehen mag), unter leicht, was feinen Widerspruch in fich trage (und somit leicht begriffen wird, wieso es entftebt), obgleich er in ber britten Betrachtung beim erften Anblide bieß zu wollen scheint, indem er fagt: "Ich brauche nicht zu glauben, bag wohl bas, mas mir fehlt, ichwerer zu erlangen fen, als bas, was ich bereits besitze. Es ift im Gegentheil flar, daß es weit schwerer gewesen fen, mich, d. h. bas Befen ober bie benfende Substang, aus bem Nichts bervorzubeben als 2c. 2c. Dieß wurde weber mit ben Worten bes Berfaffers übereinstimmen, noch feinen Beift athmen. Denn, abgesehen von dem erftern, gibt es zwischen möglich und unmöglich ober zwischen bem, was erfennbar, und dem, was nicht erfennbar ift, gar fein Berbaltniß, wie zwischen etwas und nichts, und die Dacht tann sich auf Unmögliches eben fo wenig bezieben als bie Schöpfung und Erzeugung auf nicht Vorhandenes. Deghalb sind fie in feinerlei Weise mit einander zu vergleichen. Sobann fann ich nur biefenigen Dinge mit ets ander vergleichen und ihr Berhältniß erkennen, von welchen allen ich einen flaren und bestimmten Begriff habe. Ich fann bemnach bie Kolgerung nicht zugeben, bag, wer bas Unmögliche machen kann, auch bas, was möglich ift, machen fonnte. Bas foll benn bas für ein Schlug feyn? Wenn Jemand einen quadrirten Cirfel machen fann, wurde er auch einen Cirfel machen fonnen, pon bem alle Linien. Die vom Centrum an bie Rreislinie gezogen werben, gleich find; ober, wenn Jemand machen fann, bag bas Nichts festhielte, und er es wie einen Stoff gebrauchte. aus bem er eiwas hervorbringt, wird er auch bie Rraft haben, aus irgend einem Dinge etwas au machen? Denn, wie gefagt, zwischen biefen und ahnlichen Dingen gibt es nichts Gemeinsames, weder Analogie noch Bergleichung, noch ein Berhaltniß irgend einer Art; bieß fann Jeder feben, wenn er nur einigermaßen den Gegenftand ermägt.

Defhalb glaube ich, bas bieß bem Geift bes Cartefius unangemeffen fep. Betrachte ich

Scholie. Um biesen Satzu beweisen, gebraucht Cartesius diese zwei Axiome, nämlich: "1. Das, was das Größere oder Schwerere bewirken kann, kann auch das bewirken, was kleiner ist. 2. Es ist größer, zu schaffen oder (nach Axiom 16) eine Substanz zu erhalten, als die Attribute oder die Eigenschaften einer Substanz." Ich weiß nicht, was er hiermit sagen will. Denn was nennt er leichter und was schwerer? Nichts wird absolut (an sich), sondern nur in Betracht seiner Ursache leicht oder schwer genannt. So kann ein und dieselbe Sache zu gleicher Zeit in Betracht der verschiedenen Ursachen leicht oder schwer genannt werden.

Nennt er aber das schwer, was mit großer Mühe, und leicht, was mit geringer Mühe von berselben Ursache vollbracht werden kann, wie z. B. die Kraft, die 50 Pfund heben kann, doppelt so leicht 25 Pfund heben kann; so wäre dieß wahrlich kein absolut wahres Uriom, und er könnte daraus das, was er erstrebt, nicht besweisen: "Denn," sagt er, "wenn ich die Kraft,

<sup>\*</sup> Um fein anderes Beifpiel zu suchen, nehme man das Beifpiel einer Spinne: sie fertigt leicht ein Gewebe, das die Menschen nur sehr schwer weben könnten; die Menschen dagegen machen Bieles sehr leicht, das vielleicht den Engeln unmdglich ift.

Bollfommenheiten ber unenblichen Substanz zu geben, die nach ihrer gangen Wefenheit von ber meinigen verschieben ift. Denn bie Rraft \* ober Wefenheit, woburch ich mich in meinem Sem erhalte, ift nach ihrer ganzen Urt von ber Rran ober bem Wefen verschieden, wodurch fich bie absolut unendliche Substanz erhält, wovon jene Rrafte und Eigenschaften nur burch ben Gebanten unterschieden werden. Deghalb (obgleich ich voraussete, bag ich mich erhalte), wenn ich begreifen wollte, daß ich mir die Bollfommenheiten ber absolut unbegrenzten Substanz geben konne, fo würde ich nichts Anderes voraussetzen, als bag ich mein ganges Wefen zu nichts machen und von Neuem als unbegrenzte Substanz schaffen könnte. Das ist gewiß viel mehr, als nur bas voraussenen, bag ich mich, die endliche Subftang, erhalten fonne. Da er alfo nichts hievon unter Attributen ober Gigenschaften verfteben fann, fo bleibt nichts übrig, als die Beschaffenheiten, welche bie Substang felber eminent enthält (wie biefes und jenes Denken im Geift, von welchem ich flar

<sup>\*</sup> Man beachte, daß die Kraft, wodurch fich die Substanz erhalt, nicht außerhalb des Wefens derfelben, nur durch den Namen von ihr unterschieden ist; dieß wird weitläufig erörtert werden, wenn wir im Anhange von der Wacht Gottes handeln werden.

einsehe, bag es mir abgeht), nicht aber biejenigen, welche eine andere Subftang eminent entbalt (wie biefe ober jene Bewegung in ber Ausbebnung); benn folche Bollfommenheiten find mir, als einem benfenben Befen, feine Bollfommenbeiten. und fehlen mir baber nicht. Aber es fann bas, was Cartefius beweisen wollte, feineswegs aus biefem Axiom geschloffen werben, nämlich, baff, wenn ich mich erhalte, ich auch bie Kraft habe, mir alle Bollfommenbeiten zu geben, von benen ich finde, bag fie zu bem bochft vollfommenen Befen geboren, wie aus bem eben Befagten genugfam fefiftebt. Um aber nichts unbewiefen ju laffen und alle Berirrung zu vermeiben, ichien es mir angemeffen, bie folgenben Lebrfage im voraus zu beweisen und hernach ben Beweis biefes fiebenten Sages barauf zu bauen.

Erster Lehnsat. Je vollfommener ein Ding seiner Natur nach ist, um so größere nothewendige Existenz schließt es in sich; und, umgestehrt, um so mehr nothwendige Existenz ein Ding seiner Natur nach in sich schließt, um so vollskommener ist es.

Beweis. In der Idee oder dem Begriffe eines seden Dinges ift seine Eristenz enthalten (nach Axiom 6). Gesetzt also, A ware ein Ding, das zehn Grade der Bollsommenheit hat, so sage

ich, daß fein Begriff mehr Erifteng in fic ichließt, als wenn man voraussette, bag es nur fünf Grabe ber Bollfommenheit enthalte. Denn, ba wir aus nichts feine Exiftens fesen fonnen (f. die Scholie bes. vierten Sages), fo verneinen wir so viel von der Möglichkeit seiner Existent, als wir in Gebanten von feiner Bollfommenbeit abziehen, folglich es mehr und mehr am Nichts theilnehmend benfen. Wenn wir baher bie Grabe seiner Bollfommenbeit bis ins Endlose, bis 0 vermindern wollen, so wird es feine Existenz ober bie absolut unmögliche enthalten. Wenn wir bagegen feine Grabe ins Unenbliche fteigern, fo werben wir begreifen, daß es die größte und somit die höchft nothwendige Eriftenz in sich schließt. Dieg mar bas erfte zu Beweisenbe. Da aber Beibes auf feine Weise getrennt werden fann (wie aus Axiom 6 und bem gangen erften Theile biefes Beweises hinlänglich hervorgebt), so erfolgt hieraus flar, was zweitens zu beweisen mar.

Anmerkung 1. Obgleich man fagt, baß Bieles schon blos deßhalb nothwendig existire, weil eine bestimmte Ursache, um es hervorzubringen, gegeben wird, so wollen wir doch davon hier nicht reden, sondern nur von dersenigen Nothwendigkeit und Möglichkeit, welche aus der

blosen Betrachtung ber Natur ober ber Befenbeit eines Dinges ohne Rudsicht auf die Ursache folgt.

Anmerkung 2. Wir reben hier nicht von der Schönheit und andern Bollsommenheiten, die die Menschen ans Albernheit und Unwissensheit Bollsommenheiten nennen wollten; sondern unter Bollsommenheit verstehe ich nur die Realistät oder das Seyn. Ich sinde z. B., daß in der Substanz mehr Realität enthalten ist, als in den Daseynssormen oder Accidenzen; deshalb erkenne ich bestimmt, daß sie eine nothwendigere und vollsommnere Eristenz enthält, als die Accidenzen, wie aus Axiom 4 und 6 genugsam erhellt.

Folgesat. Hieraus folgt, daß das, was die nothwendige Eristenz in sich schließt, das höchst vollkommene Wesen oder Gott ift.

Bweiter Tehnsatz. Wer die Kraft hat, sich zu erhalten, dessen Natur schließt eine nothewendige Existent in sich.

Beweis. Wer die Kraft hat, sich zu ershalten, hat auch die Kraft, sich zu schaffen (nach Ariom 10); d. h. (damit es Jeder leicht zugestehe) er bedarf keiner äußern Ursache, um zu existiren, sondern die Natur seiner selbst allein wird die hinreichende Ursache, daß er existire, entweder

in uns die Idee irgend einer so großen Macht, daß von dem allein, in welchem diese Macht ist, Himmel, Erde und alles Andere, was ich als Mögliches erkenne, gemacht werden können; folglich ist mit der Existenz Gottes zugleich auch Alles dieses von ihm bewiesen.

Achter Sat. Geift und Körper werden reell unterschieden.

Beweis. Alles, was wir flar begreifen, fann gerade fo, wie wir es begreifen, von Gott gemacht werden (nach bem vorbergebenden Sage). Wir begreifen aber beutlich den Geift, b. b. (nach Def. 6) die denkende Substanz ohne Körper, b. h. (nach Def. 7) ohne irgend eine ausgebehnte Substang (nach bem Sag 3 und 4), und fo umgekehrt ben Rorper ohne Beift (wie Jeder leicht zugeben wird). Folglich fann wenigftens burch göttliche Dacht Geift ohne Rörper, und Körper ohne Geift feyn. Die Substangen aber, die eine ohne die andere feyn fonnen, werden reell unterschieden (nach Def. 10); Beift und Rörper find Substanzen (nach Def. 5, 6 und 7), die eine ohne die andere seyn können (wie eben bewiesen wurde): folglich werden Geift und Rörper reell unterschieben.

(S. ben vierten Sat bes Cart. am Schluffe

der Antwort auf den zweiten Einwurf, und mas im ersten Theile der Pr. von Art. 22—29 gefagt wurde; denn, diese hier abzuschreiben, halte ich nicht der Mühe werth.)

Meunter Sat. Gott ift die hochfte Er-

Beweis. Berneint man bieg, fo mußte Gott entweder nichts oder nicht Alles oder nur Einiges erfennen; aber, Einiges erfennen und Anderes nicht, fest eine begrenzte und unvollfommene Erfenntniß voraus, die Gott zuzuschreiben widersinnig ift (nach Def. 8). Dag Gott aber nichts erfenne, fagt entweder aus, daß in Gott ber Mangel einer Erfenntniß fen, wie bei ben Menschen, wenn fie nichts erfennen, und schließt eine Unvollfommenheit in sich, die nicht auf Gott bezogen werden fann (nach berfelben Def.), ober es fagt aus, es widerspreche ber Bollfommenbeit Gottes. baß er etwas erfenne. Aber, ba bie Erfenntniffraft burchaus bei ihm verneint wird, fonnte er auch keine Erkenntniß schaffen (nach Axiom 8). Da wir aber die Erkenntniff flar und bestimmt faffen, fo kann Gott beren Urfache fenn (nach bem Folgefat bes siebenten Sages). Sonach ift es weit entfernt, bag es ber Bollfommenheit Gottes wi= berspreche, daß er etwas erfenne, folglich wird er die höchste Erkenntniß haben. W. 3. 6. 110. Scholie. Obgleich zugegeben werden muß, baß Gott unförperlich ist, wie im sechsten Sate bewiesen wird, so ist doch dieß nicht so zu nehmen, als ob alle Vollkommenheiten der Ausbehnung ihm ferne seyn müßten, sondern nur in so sern, als die Natur und die Eigenschaften der Ausbehnung irgend eine Unvollkommenheit in sich schnung irgend eine Unvollkommenheit in sich schließen. Dieß muß auch von der Erkenntniß Gottes gesagt werden, wie Jeder, der sich über das gewöhnliche Philosophiren erheben will, bestennen wird, und wie weitläusig in unserm Anhange (Theil. 2. Cap. 7) erklärt werden wird.

Behnter Sat. Alle Bollfommenheit, bie man in Gott findet, ist von Gott.

Beweis. Verneint man dieß, so nehme man an, es gebe in Gott eine Vollsommenheit, die nicht von Gott ist. Diese wird in Gott seyn, entweder durch sich oder durch ein anderes von Gott Verschiedenes. Wenn durch sich, so wird sie folglich eine nothwendige oder mindestens mögliche Eristenz haben (nach dem 2. Lehnsage des 7. Sages), sie wird also, nach dem Folgesage senes ersten Lehnsages etwas höchst Vollstommenes und somit (nach Des. 8) Gott seyn. Sagt man also, es ist etwas in Gott, was durch sich, so sagt man hiermit zugleich, es ist von Gott. W. 3. b. w.

Wenn es aber burch etwas von Gott versschieden ist, so kann Gott nicht als ein durch sich höchst Bollsommenes begriffen werden, im Wisberspruche mit der 8. Def.; folglich ist alle Bollsommenheit in Gott von Gott. W. z. b. w.

Gilfter Sah. Es gibt nicht mehrere Götter.

Beweis. Berneint man dieg, so benke man fich, wenn man fann, mehrere Götter, 3. B. A und B; bann wird nothwendig (nach Sat 9) sowohl A als B die bochste Erkenntnis baben, d. h.: A wird Alles, nämlich sich und B, und wiederum B fich und A erkennen. Da aber A und B nothwendig existiren (nach bem 5. Sat), so ist folglich die Ursache der Wahrheit und Nothwendigfeit ber 3dee biefes felben B, bie bas A bat, dieses B selber; und wiederum bie Ursache ber Wahrheit und Nothwendigkeit ber -Ibee biefes felben A, die bas B bat, ift bas A felber; folglich ware in A eine Bollfommenbeit, die nicht von A, und in B eine, die nicht von B ift: somit (nach bem Vorhergehenden) werben weber A noch B Götter fepn, und folg= lich gibt es nicht mehrere. W. z. b. w.

Hier ist zu bemerken, daß daraus allein, daß ein Ding durch sich die nothwendige Existenz einschließt, wie Gott ist, nothwendig solgt, das

Į

es einzig sep, wie Jeder bei genauer Aufmerts samkeit bei sich sinden kann, und ich hier auch beweisen könnte, aber nicht auf eine so allgemein faßliche Weise, wie es in diesem Sape gescheshen ift.

Bwölfter Sat. Alles, was eristirt, wird blos durch die Macht Gottes erhalten.

Beweis. Verneint man dieß, so nehme man an, daß etwas sich selber erhalte, und so (nach dem 2. Lehnsat des 7. Sages) seine Natur eine nothwendige Existenz in sich schließt, demzusolge dann, nach dem ersten Lehnsate jenes Sages, es Gott wäre, und es mehrere Götter geben müßte, was widersinnig ist. (Nach dem Vorhergehenden.) Folglich existirt nichts, was nicht durch die Macht Gottes allein erhalten wird. W. 3. b. w.

I. Jolgesat. Gott ift ber Schöpfer aller. Dinge.

Beweis. Gott erhält (nach dem Borhersgehenden) Alles, d. h. (nach Axiom 10) Alles, was existirt, hat er geschaffen und schafft er noch fort und fort.

II. Solgesat. Die Dinge haben aus sich feine Wesenheit, welche bie Ursache ber Erkenntniß Gottes von ihnen ware; vielmehr ift Gott die Ursache ber Dinge auch in Betreff ihrer Besenheit.

Beweis. Da es keine Vollkommenheit in Gott gibt, die nicht von Gott ist (nach dem 10. Sape), so werden die Dinge keine Wesenbeit aus sich haben, welche die Ursache der Erkenntniß Gottes von ihnen seyn kann, vielsmehr, da Gott Alles nicht aus einem Andern geschaffen, sondern schlechthin geschaffen (nach Say 12 und Folgesay), so erkennt auch die Handlung des Schaffens keine Ursache außer der wirkenden an (denn so desinire ich Schöpfung), welche Gott ist; hieraus solgt, daß die Dinge vor ihrer Schöpfung durchaus nichts gewesen, und somit auch Gott die Ursache ihres Wesens ist. B. d. b. w.

Man bemerke, daß dieser Folgesatz auch baraus erhellt, daß Gott die Ursache oder der Schöpfer aller Dinge ist (nach dem ersten Folgessat), und daß die Ursache alle Vollfommenheizten der Wirfung in sich schließen muß (nach Axiom 8), wie Jeder leicht sehen kann.

III. Solgesat. Hieraus folgt flar, daß Gott nicht beuft und nicht eigentlich erfaßt; benn seine Intelligenz wird von keinem Dinge außer ihm bestimmt: vielmehr fließt Alles aus ihm.

es einzig sey, wie Jeder bei genauer Aufmerts samkeit bei sich sinden kann, und ich hier auch beweisen konnte, aber nicht auf eine so allgemein faßliche Weise, wie es in diesem Sape geschesben ift.

Bwölfter Sat. Alles, was existirt, wird blos durch die Macht Gottes erhalten.

Beweis. Verneint man dieß, so nehme man an, daß etwas sich selber erhalte, und so (nach dem 2. Lehnsatz des 7. Sates) seine Natur eine nothwendige Existenz in sich schließt, demzusolge dann, nach dem ersten Lehnsatz jenes Sates, es Gott wäre, und es mehrere Götter geben müßte, was widersinnig ist. (Nach dem Vorhergehenden.) Folglich existir nichts, was nicht durch die Macht Gottes allein erhalten wird. W. 3. b. w.

I. Jolgesat. Gott ift ber Schöpfer aller. Dinge.

Beweis. Gott erhält (nach bem Borhersgehenden) Alles, b. h. (nach Axiom 10) Alles, was existirt, hat er geschaffen und schafft er noch fort und fort.

II. Solgesat. Die Dinge haben aus sich feine Wesenheit, welche bie Ursache ber Erfenntniß Gottes von ihnen ware; vielmehr ift Gott genannt werben. W. z. b. w. (S. die Antwort auf den zweiten Einw. Nr. 4.)

Vierzehnter Sat. Was wir klar und beftimmt auffassen, ist wahr.

Die Käbigkeit, Wahres vom Kalichen zu unterscheiden, die (wie Jeder bei sich weiß und aus allem bisber Dargeftellten feben fann) uns innewohnt, ift geschaffen und wird fort und fort erhalten von Gott (nach Sag 12 und Kolgesat), d. h. (nach dem Vorhergehenden) von dem höchst wahrhaften Wesen, das fern von allem Truge ift und (wie Jeder bei sich weiß) uns feine Fähigfeit gegeben, und ber Dinge, bie wir flar und bestimmt auffassen, zu enthalten ober sie nicht anzuerkennen; wenn wir also in Betreff bieser Dinge getäuscht wurden, so waren wir ja von Gott getäuscht, und mare er ein Betruger, was (nach bem Borbergebenden) wider= finnig ist: was wir also flar und bestimmt auffassen, ift mahr. 28. 3. b. w.

Sholie. Da dasjenige, dem wir nothewendig beistimmen muffen, wenn wir es klar und bestimmt erfassen, nothwendig-wahr ist, und wir die Fähigkeit haben, dem, was dunkel und zweifelhaft, oder was nicht aus den sichersten Principien abgeleitet ist, nicht beizustimmen, wie

IV. solgesat. Gott ist nach seiner Causalität früher, als bas Wesen und bie Eristenz der Dinge, wie sich aus dem ersten und zweiten Folgesatz dieses Sates ergibt.

Dreizehnter Sat. Gott ist höchst mahrhaft und fern von allem Truge.

Beweis. Wir können (nach Def. 8) Gott nichts andichten, worin wir etwas Unvollsommenes sinden, und da jeder Trug\* (wie sich von selbst versteht) oder jede Absicht zu täuschen nur aus Bosheit oder Furcht hervorgeht, die Furcht aber eine geschwächte Macht, und die Bosheit eine Abwesenheit der Güte voraussett, so wird man Gott, als dem höchst mächtigen und höchst guten Wesen, keinen Trug und keine Absücht zu täuschen zuschreiben können; vielmehr muß er höchst wahrhaft und fern von allem Truge

\* Ich habe dieses Ariom nicht unter die Ariom gesett, weil es durchaus nicht nöthig war; denn ich bedurfte seiner nur zum Beweise diese Sapes, auch weil, solange ich die Eristenz Gottes nicht kannte, ich nichts für wahr annehmen wollte, als was ich aus jenem ersten erkannten: "Ich bin," ableiten konnte, wie ich in der Scholie des vierten Sapes bemerkt habe. Ferner habe ich die Definitionen von Furcht und Bosheit auch nicht unter die Definitionen geset, weil sie Jeder kennt, und ich ihrer nur zu diesem Sabe bedarf.

uns nämlich eine Erkenntniß gegeben, die sich nur auf wenige Dinge erstreckt. Damit dieses klar erkannt werde, und zugleich auch erkannt werde, wie der Irrihum nur von dem Mißsbrauche unseres Willens abhängt, und endlich wir uns vor dem Irrihum hüten können, so wollen wir die Formen, in denen wir denken, ins Gedächtniß zurückrusen, nämlich alle Aufsassungsformen (wie Denken, Borstellen und rein Erkennen) und die Willenssormen (wie Wünschen, Abgeneigtseyn, Besahen, Verneinen und Bezweisfeln), denn alle können auf diese zwei zurückgesführt werden.

## hierüber ift aber zu bemerken:

1) Der Geist, sofern er bie Dinge klar und bestimmt erkennt und sie anerkennt, kann nicht getäuscht werden (nach Sat 14), auch nicht, insofern er die Dinge blos auffaßt und nicht anerkennt; benn, obgleich ich ein gestügeltes Pferd wohl benken mag, so ist es doch gewiß, daß dieses Denken nichts Falsches enthalte, solange ich nicht anerkenne, es sep wahr, daß es ein gestügeltes Pferd gäbe. Und da Anerkennen nichts Anderes ist, als den Willen bestimmen, so solgt, daß der Irrihum von der Anwendung des Willens allein abhängt.

Damit dieses noch deutlicher erhelle, ift zu bemerken:

2) Wir haben nicht nur bie Rraft, bas anzuerkennen, was wir flar und bestimmt auffaffen, sondern auch das, was wir auf irgend eine andere Weise auffassen. Denn unser Wille ift von feinen Grenzen bestimmt. Dief fann Reber beutlich seben, wenn er nur Folgendes beachtet, nämlich, wenn Gott unsere Erfenntnigfraft unendlich machen wollte, so batte er nicht nöthig, une eine größere Anerkennungefähigkeit zu geben, als die ift, die wir bereits baben, baf wir alle von uns erfannte Dinge anzuerfennen vermögen; sondern dieses felbe, was wir bereits baben, wurde genügen, um bie unendlichen Dinge anzuerkennen. Und wir erfahren in ber That, daß wir Vieles anerkennen, was wir nicht aus ficheren Principien abgeleitet haben. Ferner fann man hieraus beutlich feben, bag, wenn die Erfenntniffraft fich eben fo weiter erftrecte, wie bie Willensfraft, ober wenn die Willensfraft fic nicht weiter erftreden fonnte, als bie Erfenntnig, oder endlich, wenn wir die Willensfraft innerhalb ber Erfenntniggrenzen halten fonnten, fo wurden wir nie in Irrthum gerathen. (Nach Sag 14.) Wir baben indeg feine Rraft, die beiden erfteren Bedingungen zu erfüllen; benn barin liegt,

daß der Wille nicht unbegrenzt, und die Erkenntniß begrenzt geschaffen sev. Es muß baber noch ein Drittes in Erwägung gezogen werben, namlich: ob wir bie Macht baben, unsere Willens= fraft innerhalb ber Grenzen ber Erfenntniß zu halten. Da aber ber Wille die Freiheit hat, fich zu bestimmen, so folgt baraus, daß wir die Macht haben, unsere Unerfennungsfähigkeit innerhalb der Grenzen der Erfenntniß zu halten und badurch zu bewirfen, daß wir nicht in 3rr= thum gerathen, woraus sich gang evident ergibt, daß wir nie getäuscht werden. Daß aber unser Wille frei sey, wird im Urt. 39 bes ersten Theiles ber Principien und in der 4. Meditation und von uns in bem letten Capitel unseres Anhanges ebenfalls weitläufig bargethan. Und obgleich, wenn wir ein Ding flar und bestimmt auffaffen, wir nicht umbin fonnen, es anzuerfennen, fo bangt biefe nothwendige Anerkennung nicht von ber Schwäche, sondern allein von der Freiheit und Bollfommenheit unseres Willens ab. Denn Unerkennen ift eine Bollfommenbeit in uns (wie fich genugsam von felbst versteht), und ber Wille ift nie vollkommener und freier, als wenn er fich schlechtbin bestimmt. Da bieses sich nun ereignen fann, fo wird ber Beift, fobalb er etwas flar und bestimmt erfennt, nothgebrungen

fich biese Bollkommenbeit alsbald geben. (Rach Axiom 5.) Weit entfernt, daß, wenn wir in ber Annahme eines Wefens burchaus indifferent find, wir darunter verfteben, daß wir minder frei find, ftellen wir im Gegentheil als ficher feft, bag, je mehr wir indifferent, wir um so minder frei find. Es bleibt also bier nur noch zu erörtern übrig, wie ber Irrthum in Unsehung bes Denfchen nichts als ein Mangel, in Unsehung Gottes aber eine reine Regation ift. Dief werben wir leicht seben, wenn wir vorber beachten, bag wir dadurch, daß wir noch vieles Andere außer bem, was wir flar und bestimmt auffassen, volltommener find, ale wenn wir biefes nicht erfaßten; dieß ergibt sich beutlich baraus, weil, angenommen, wir fonnten nichts flar und bestimmt, sondern nur verwirrt auffassen, wir nichts Bollfommeneres hätten, als die Dinge verwirrt aufzufaffen, und nichts Anderes unserer Natur gewünscht werden fonnte. Ferner ift es eine Vollfommenheit, insofern es auch eine Sandlung ift, Dinge, obicon nur verwirrt aufgefaßt, anquerfennen. Dieg fann auch einem Jeben offenbar werden, wenn er, wie oben, poraussest, bag es ber Natur bes Menfchen wiberftreite, bie Dinge flar und bestimmt zu erfaffen: bann nämlich wird fich beutlich ergeben, bag es bem Renfchen weit beffer ift, bie Dinge, obgleich erwirrt aufgefaßt, anzuerkennen und feine Freieit zu üben, als ftets indifferent, b. h. (wie rir eben gezeigt haben) auf ber niedersten Stufe er Freiheit zu verharren. Wenn wir zu bem uf ben Gebrauch und ben Nugen bes menfchichen Lebens achten wollen, fo werben wir bieß urchaus nothwendig finden, wie die tägliche Erfahrung einen Jeben binlanglich lebrt. Da olglich alle unfere Denkformen, inwiefern fie n fich betrachtet werden, vollkommen find, fo ann in so fern basienige, was bie Korm bes Irr= bums ausmacht, nicht in ihnen feyn. Betrachen wir aber die Formen bes Willens, wie fie ich von einander unterscheiden, so werden wir de einen vollfommener als bie andern finben, enachdem die einen ben Willen minder indiffeent, b. h. mehr frei, ale bie anbern machen; obann werben wir auch feben, bag, folange wir erwirrt aufgefaßte Dinge anerkennen, wir be= virten, dag ber Geift minber geschickt ift, bas Babre vom Kalichen zu unterscheiben, und wir omit ber beften Freiheit entbehren. bließt bas Anerkennen verwirrt aufgefaßter Dinge, sofern es etwas Positives ift, feine Unsollkommenheit ober Form bes Irrthums in sich, senbern nur, insofern wir baburch und selber ber €pino3a. I.

6

beften Freiheit berauben, die zu unferer Ratur gebort und in unserer Macht ift. Die gange Unvollfommenheit bes Jrrthums wird baber allein in bem Mangel ber beften Freiheit befteben, welcher Irrthum genannt wirb. Mangel nennt man es aber, weil und eine Bollfommenbeit, bie unfere Natur erheischt, entzogen wirb; Irribum bingegen, weil wir burch unsere Schulb biefer Bollfommenheit entbebren, insofern wir, wie wir es fonnen, unsern Willen nicht innerhalb ber Grenzen ber Erfenntnig halten. Da also ber Brrtbum in Unfebung bes Menichen nichts als ein Mangel bes vollfommenen ober rechten Kreiheitsgebrauches ift, fo folgt baraus, daß biefer nicht in irgend einer Rraft, die ber Menich von Gott hat, auch nicht in irgend einer Thatigfeit ber Rrafte, insofern er von Gott abbangt, berubt. Wir fonnen auch nicht fagen, baß Gott uns einer größern Erfenntniß, als er uns geben fonnte, beraubt und baburch gemacht hat, baß wir in Irrthum gerathen fonnten; benn bie Ratur feines Dinges fann von Gott etwas Un= beres erheischen, und gehört nichts Anberes ju einem Dinge als bas, mas ber Wille Gottes ihm fpenden wollte; benn vor bem Willen Gottes eristirt nichts, und fann auch nichts gebacht werben (wie im 7. und 8. Capitel unseres Anhanges

weitläufig erörtert wird). Deshalb hat uns Gott eben so wenig eine größere Erkenntniß oder vollstommenere Erkenntnißkraft entzogen, als er dem Cirkel die Eigenschaften der Rugel und der Peripherie die Eigenschaften der Sphäre entzogen hat.

Da also keine unserer Kräfte, wie wir sie anch betrachten, irgend eine Unvollkommenheit in Gott barthun kann, so folgt beutlich, daß jene Unvollkommenheit, worin die Form des Irrihums besteht, nur in Ansehung des Menschen ist, hingegen, auf Gott, als auf die Ursache derselben, zurüdgeführt, kein Mangel, sondern nur eine Regation genannt werden kann.

Sechzehnter Sat. Gott ift unförperlich.

Beweis. Der Körper ist das unmittelsbare Subject der örtlichen Bewegung (nach Def. 7); wenn daher Gott förperlich wäre, könnte er in Theile getheilt werden: da dieß aber offenbar eine Unvollsommenheit in sich schließt, so wäre es widersinnig, dieß von Gott zu sagen. (Nach Def. 8.)

Anderer Beweis. Wenn Gott förperlich ware, so könnte er in Theile getheilt werben (nach Def. 7); bann könnte entweber jeder einzelne Theil für sich bestehen, oder er könnte nicht bestehen: wenn Letteres, so ware er gleich

beften Freiheit berauben, die zu unferer Natur gebort und in unserer Dacht ift. Die gange Unvollfommenheit bes Irrihums wird baber allein in bem Mangel ber beften Freiheit befteben, welcher Arribum genannt wirb. Mangel nennt man es aber, weil und eine Bollfommenbeit, bie unfere Natur erheischt, entzogen wird; Irribum bingegen, weil wir burch unsere Schulb biefer Bollfommenheit entbehren, insofern wir, wie wir es fonnen, unsern Willen nicht innerhalb ber Grenzen der Erfenntnif balten. Da also ber Brrthum in Unsehung bes Menschen nichts als ein Mangel bes vollfommenen ober rechten Freibeitsgebrauches ift, so folgt baraus, daß biefer nicht in irgend einer Rraft, bie ber Menfc von Gott hat, auch nicht in irgend einer Thatigfeit ber Rrafte, insofern er von Gott abbangt, berubt. Wir fonnen auch nicht fagen, bag Gott uns einer größern Erfenntniß, als er uns geben fonnte, beraubt und baburch gemacht hat, bas wir in Irrthum gerathen fonnten; benn bie Natur feines Dinges fann von Gott etwas Anberes erheischen, und gehört nichts Unberes au einem Dinge als bas, was ber Wille Gottes ihm fpenden wollte; benn vor bem Willen Gottes eristirt nichts, und fann auch nichts gebacht werben (wie im 7. und 8. Capitel unseres Anhanges

Achtzehnter Sat. Gott ift unveranderlich.

Beweis. Wäre Gott veränderlich, so könnte nicht theilweise, sondern er müßte nach seinem nzen Wesen verändert werden (nach Say 7); er das Wesen Gottes existirt nothwendig (nach ay 5, 6 und 7): folglich ist Gott unveränders b. W. 3. b. w.

Meunzehnter Sab. Gott ift ewig.

Beweis. Gott ift ein höchft vollfomme-8 Wesen (nach Def. 8), woraus folgt (nach at 5), bag er nothwendig existire. Wenn wir ich ihm felber eine begrenzte Exiftenz beilegen, muffen die Grenzen dieser Erifteng nothweng, wenn auch nicht von uns, boch von Gott lbft erfannt werben (nach Sag 9), weil er bie ichfte Erfenntnif bat, wornach Gott über jene irenzen hinaus fich, b. h. (nach Def. 8) bas ichft vollkommene Wefen, als nicht existirend **fe**nnen würde, mas widersinnig ift (nach iat 5); folglich bat Gott feine begrenzte, fon= rn eine unendliche Erifteng, die wir Ewigkeit nnen. (S. Cap. 1 im 2. Theile unsers Un= mges.) Kolglich ift Gott ewig. W. z. b. w.

Bwanzigster Sat. Gott hat von Ewigseit r Alles voraus angeordnet.

Beweis. Da Gott ewig ist (nach dem Vorhergehenden), so muß seine Erkenntniß ewig seyn, weil sie zu seinem ewigen Wesen gehört (nach dem Folgesat des 17. Sates); aber seine Erkenntniß ist von seinem Willen oder seinem Beschlusse an sich nicht verschieden (nach dem Folgesat des 17. Sates): folglich, wenn wir sagen, Gott habe von Ewigkeit die Dinge erkannt, so sagen wir damit, daß er von Ewigkeit die Dinge so gewollt oder beschlossen habe. B. z. b. w.

Folgesas. Aus diesem Sate folgt, bag Gott böchft beständig in seinen Sandlungen ift.

Einundzwanzigster Sat. Die in die Länge, Breite und Tiefe ausgedehnte Substanz eristirt wirklich, und wir sind mit einem Theile berselben vereint.

Das ausgebehnte Ding, wie es von uns klar und bestimmt erfaßt wird, gehört nicht zur Natur Gottes (nach Sag 19), aber es kann von Gott geschaffen werden (nach dem Folgesag des siebensten Sages und nach Sag 8). Sodann erfassen wir klar und bestimmt (wie Jeder bei sich, sofern er denkt, sindet), daß die ausgedehnte Substanz genügende Ursache sep, um die Lust und den Schmerz und ähnliche Ideen oder Empsindungen

Achtzehnter Sab. Gott ift unveränderlich.

Beweis. Wäre Gott veränderlich, so könnte er nicht theilweise, sondern er müßte nach seinem ganzen Wesen verändert werden (nach Say 7); aber das Wesen Gottes existirt nothwendig (nach Say 5, 6 und 7): folglich ist Gott unveränderslich. W. 3. 6. w.

# Meunzehnter Sat. Gott ift ewig.

Beweis. Gott ist ein höchst vollsommenes Wesen (nach Def. 8), woraus falgt (nach
Sas 5), daß er nothwendig existire. Wenn wir
auch ihm selber eine begrenzte Existenz beilegen,
so müssen die Grenzen dieser Existenz nothwenbig, wenn auch nicht von uns, doch von Gott
selbst erkannt werden (nach Sas 9), weil er die
höchste Erkenntniß hat, wornach Gott über jene
Grenzen hinaus sich, b. h. (nach Def. 8) das
höchst vollsommene Wesen, als nicht existirend
erkennen würde, was widersunig ist (nach
Sas 5); folglich hat Gott keine begrenzte, sondern eine unendliche Existenz, die wir Ewiskeit
nennen. (S. Cap. 1 im 2. Theile unsers Anhanges.) Folglich ist Gott ewig. W. &. b. w.

Bwanzigster Sat. Gott hat von Ewigkeit ber Alles voraus angeordnet.

Beweis. Da Gott ewig ift (nach dem Borhergehenden), so muß seine Erkenntniß ewig seyn, weil sie zu seinem ewigen Wesen gehört (nach dem Folgesat des 17. Sates); aber seine Erkenntniß ist von seinem Willen oder seinem Beschlusse an sich nicht verschieden (nach dem Folgesat des 17. Sates): folglich, wenn wir sagen, Gott habe von Ewigkeit die Dinge erfannt, so sagen wir damit, daß er von Ewigkeit die Dinge so gewollt oder beschlossen habe. B. 3. b. w.

Folgesah. Aus biesem Sate folgt, baß Gott böchft beständig in seinen Sandlungen ift.

Einundzwanzigster Sat. Die in bie Lange, Breite und Tiefe ausgedehnte Substanz eristirt wirklich, und wir find mit einem Theile berfelben vereint.

Das ausgebehnte Ding, wie es von uns klar und bestimmt erfast wird, gehört nicht zur Natur Gottes (nach Sat 19), aber es kann von Gott geschaffen werden (nach dem Folgesat des siebenten Sates und nach Sat 8). Sodann erfassen wir klar und bestimmt (wie Jeder bei sich, sofern er denkt, sindet), daß die ausgedehnte Substanz genügende Ursache sey, um die Lust und den Schmerz und ähnliche Ideen oder Empsindungen

## Benedict von Spinoza's

Principien der Cartestischen Philosophie, in geometrischer Methode dargestellt.

Zweiter Theil.

### Pofinlat.

Es wird hier blos gefordert, daß Jeder seine Wahrnehmungen mit der größten Sorgfalt beachte, damit er das Klare von dem Dunkeln unterscheiden könne.

#### Definitionen.

L Ausdehnung ist das, was aus drei Dimensionen besteht; wir verstehen unter Ausdehnung aber nicht den Act des Ausdehnens oder etwas von der Quantität Berschiedenes.

II. Unter Subftang verfteben wir das, was allein ber Gulfe Gottes bebarf, um gu existizen.

Diet von Spinoza's 12 Cartefilden Philosophie, in ficher Methode dargefielt.

Imeiter Theil.

Pofiziet.

hier blos geforbert, bag Jeber umgen mit ber größten Sorgfalt er bas Klare von bem Dunkeln me.

Definitionen.

hung ist bas, mas aus trei teht; wie versiehen unter Ausnicht ten Act bes Ausbehnens der Quantität Berschiedenes.

inkaanz verstehen wir das,
ibedarf, um zu existiren. III. Ein Atom ist ein seiner Natur nach untheilbarer Theil ber Materie.

IV. Un en blich ift bas, beffen Enben (wenn es folche hat) von ber menschlichen Erstenninis nicht aufgefunden werben können.

V. Das Leere ist eine Ausbehnung ohne körperliche Substanz.

VI. Den Raum unterscheiben wir nur in Gedanken von der Ausbehnung; in der That aber ist er nicht davon verschieden. S. Art. 10 im zweiten Theil der Pr.

VII. Das, wovon wir erkennen, daß es burch den Gedanken getheilt werden könne, ift theilbar, wenigstens der Machtvollkommenheit nach.

VIII. Dertliche Bewegung ift die Fortsfchaffung eines Theils der Materie oder eines Körpers aus der Nähe dersenigen Körper, die denselben unmittelbar berühren und gleichsam als ruhend angesehen werden, in die Nähe anderer.

Diese lette Definition hat Cartesius, um bie örtliche Bewegung zu erklären; um bieß aber recht zu versteben, kömmt noch in Betrachtung:

1) Unter bem Theil einer Materie versteht er Alles das, was auf einmal fortbewegt wird, obgleich dieses selber wieder aus vielen Theilen bestehen kann.

- 2) Um jede Verwirrung in biefer Definition an vermeiden, redet er bier nur bavon, was ftanbig in einem beweglichen Dinge ift, nämlich von der Fortbewegung, damit sie nicht, wie bier und ba von Underen gefchehen, mit ber Rraft und Sandlung, welche fortbewegt, verwechselt werbe. Gewöhnlich glaubt man, bag biefe Rraft ober Sandlung nur zur Bewegung erforbert werbe, nicht aber zur Rube, was burchaus irrig ift. Denn, wie fich von felbst verftebt, wird dieselbe Rraft erfordert, um einem ruhenden Rörper auf einmal bestimmte Grabe ber Bewegung mitzutheilen, welche erfordert wird, um jenem Rörper jene bestimmten Grabe ber Bewegung wiederum auf einmal zu nehmen, bamit er bann völlig rube. Dieg wird auch burch bie Erfahrung beftatigt. Denn wir brauchen ungefähr bie gleiche Rraft, um ein Schiff, bas in einem ftilleftebenben Waffer ruht, fortzutreiben, als, wenn es in Bewegung gesetzt ift, es plötlich einzuhal= ten; und biese Rraft mare gewiß gleich groß, wenn wir nicht burch bie Schwere und Dichtigfelt bes von ihm aufgerührten Waffers im Anhalten unterftügt weurbn.
- 3) Er fagt, die Fortbewegung geschieht aus ber Rabe sich berührender Körper in die Nähe anderer, nicht aber von einem Orte an ben

andern. Denn ber Ort (wie er Art. 13 Ahl. 2 selber erklärt hat) ist nicht etwas an dem Dinge, sondern beruht blos in unserm Denken, so daß man von demselben Körper sagen kann, er verändere zugleich den Raum und verändere ihn nicht: es kann aber nicht gesagt werden, etwas werde aus der Rähe eines berührenden Körpers sortbewegt und zugleich nicht fortbewegt; denn nur ein und dieselben Körper können zum selben Zeitpunkte mit senem beweglichen in Berührung seyn.

4) Er fagt nicht absolut, daß bie Fortbewegung aus ber Näbe fich berührender Korver geschebe, sondern nur derjenigen, die als rubende betrachtet werben; benn, wenn ber Rörper A von bem rubenden Körper B fortbewegt wirb, fo wird von einem Theil dieselbe Kraft und Sandlung erfordert, wie von dem andern: dies wird beutlich an bem Beispiel eines Rabnes, ber im Schlamme ober im Sande, ber auf bem Grunde bes Waffers ift, fteden blieb; um biefen namlich wieber vorwärts zu treiben, wird nothwendig bie aleiche Rraft auf ben Schlamm, wie auf ben Rabn angewendet werben muffen. Go with bie Rraft, wodurch Rorper bewegt werden muffen, eben so sebr für den bewegten als für ben ruhenden Körper aufgeboten. Die Fortbewegun

aber ift gegenseitig: benn, wenn ber Rabn von bem Sande getrennt wird, wird auch ber Sand vom Rabne getrennt. Wenn wir baber absolut ben Körpern, bie von einander getrennt werben, bem einen nach ber einen, bem andern nach ber andern Richtung, die gleichen Bewegungen beimeffen und bas Gine nicht als Rubenbes anseben wollten, und zwar blos befihalb, weil biefelbe Sandlung in dem Einen, wie in dem Andern ift, bann mußten wir auch ben Korpern, bie von Jebem als rubend betrachtet werben, g. B. bem Sande, von dem ber Rahn getrennt wird, eben' fo viel Bewegung beimeffen, als ben bewegten Rorpern; benn, wie wir gezeigt, wird bei bem einen, wie bei dem andern Theile dieselbe Sand-Inng erforbert, und die Fortbewegung ift gegenfeitig. Dieg wurde jeboch von bem gemeinen Sprachgebrauch allzusehr abweichen. Denn, obaleich biejenigen Körper, von welchen andere fortbewegt werden, als ruhend betrachtet und auch so genannt werden, so werden wir uns boch erinnern, daß Alles das, was in einem bewegten Körper ift, wegbalb man fagt, er werde bewegt, auch in einem rubenden Rörper ift.

5) Zulest erhellt auch beutlich aus der Definition, daß jeder Körper nur eine ihm eigenthümliche Bewegung bat, weil er nur von ein

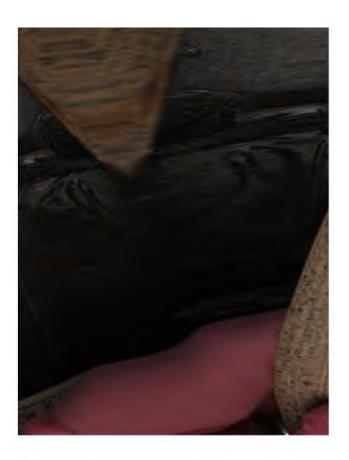

#### Ariome.

I. Das Nichts hat teine Eigenschaften.

II. Alles, was man von einem Ding nehmen kann, ohne feine Bollftändigkeit zu verlegen, macht bas Wefen beffelben nicht aus; was aber, wenn man es wegnimmt, bas Ding aufhebt, bas macht fein Wefen aus.

III. Bei der Harte sagt uns die Empfindung nichts Anderes, und können wir nichts Anderes flar und bestimmt von ihr erkennen, als daß Theile der harten Körper dem Druck unserer Hände widerstehen.

IV. Wenn zwei Körper sich einander nähern ober von einander entfernen, so werden sie deß= ialb keinen größern oder geringern Raum ein= 1ehmen.

V. Ein Theil ber Materie, ob er nachgebe ver widerstehe, verliert beshalb nicht die Natur tes Körpers.

VI. Bewegung, Rube, Figur und bersichen können ohne Ausbehnung nicht gebacht ben.

VII. Ueber die sinnlichen Beschaffenheiten us bleibt in dem Körper nichts als die behnung und ihre Zustände, die im ersten der Pr. genannt sind.

VIII. Ein und berfelbe Raum ober irgend eine Ausbehnung kann nicht das eine Mal größer seyn, als das andere Mal.

IX. Jebe Ausbehnung kann getheilt werben, wenigstens dem Gedanken nach: die Wahrheit dieses Axioms kann Niemand, der auch nur die Anfangsgründe der Mathematik gelernt hat, bezweifeln; denn der zwischen der Tangente und dem Kreise gegebene Raum kann stets durch unzählige andere größere Kreise getheilt werden. Dieß ergibt sich auch aus den Asymptoten der Hyperbel.

X. Niemand kann sich die Grenzen einer Ausbehnung oder eines Raumes benken, wem er sich nicht zugleich über diese Grenzen hinaus andere Räume benkt, die biesem unmittelbar folgen.

XI. Wenn die Materie vielsach ift, und nicht eine die andere unmittelbar berührt, so muß eine jede nothwendig unter Grenzen begriffen werden, über welche hinaus es keine Materie gibt.

XII. Die kleinsten Körper geben bem Drude unserer Banbe leicht nach.

XIII. Ein Raum durchbringt nicht einen andern Raum und ift auch nicht ein Mal größer als bas andere Mal.

XIV. Wenn der Canal A von derselben Länge ist wie C, und C doppelt so breit wie A, und ein slüssiger Stoff sließt doppelt so schnell durch den Canal A, als der, welcher durch den Canal C sließt, so wird in demselben Zeitraum eben so viel Stoff durch den Canal A sließen, als durch C, und wenn durch den Canal A so viel sließt, als durch C, so wird jener Stoff eine doppelt so schnelle Bewegung haben.

XV. Dinge, die mit einem britten übereinstimmen, stimmen unter sich überein, und solche,
die bas Doppelte von einem und demselben britten,
find unter sich gleich.

XVI. Die Materie, die verschiedenartig bewegt wird, hat wenigstens so viele in der Thätigkeit getrennte Theile, als man verschiedene Grade der Bewegung auf Einmal an ihr beobachtet.

XVII. Die kurzeste Linie zwischen zwei Punkten ist die gerade.

XVIII. Wenn ber Körper A, von C nach B bewegt, burch einen Gegenstoß wieder zurudgetrieben wird, so wird er in berselben Linie nach C bewegt



Beweis. Da Gott ewig ift (nach bem Vorhergehenden), so muß seine Erkenntniß ewig seyn, weil sie zu seinem ewigen Wesen gehört (nach dem Folgesat des 17. Sates); aber seinem Erkenntniß ist von seinem Willen oder seinem Beschlusse an sich nicht verschieden (nach dem Folgesat des 17. Sates): folglich, wenn wir sagen, Gott habe von Ewigkeit die Dinge erkannt, so sagen wir damit, daß er von Ewigkeit die Dinge so gewollt oder beschlossen habe. B. 3. b. w.

Folgesah. Aus diesem Sate folgt, daß Gott bochft beständig in seinen Handlungen ift.

Einundzwanzigster Sat. Die in die Länge, Breite und Tiefe ausgebehnte Substanz eristirt wirklich, und wir find mit einem Theile berselben vereint.

Das ausgebehnte Ding, wie es von uns klar und bestimmt ersaßt wird, gehört nicht zur Natur Gottes (nach Sat 19), aber es kann von Gott geschaffen werden (nach dem Folgesat des siebensten Sates und nach Sat 8). Sodann ersassen wir klar und bestimmt (wie Jeder bei sich, sosenn er denkt, sindet), daß die ausgedehnte Substanz genügende Ursache sep, um die Lust und den Schmerz und ähnliche Ideen oder Empsindungen

Thl. 1), d. h. (nach Def. 2 bas.) einer Substanz. W. z. b. w.

Bweiter Tehnsat. Die Verdünnung und Verdichtung begreisen wir flar und bestimmt, obsgleich wir nicht zugeben, daß die Körper bei der Verdünnung einen größern Raum einnehmen, als bei der Verdichtung.

Beweis. Sie können nur daburch allein flar und bestimmt begriffen werden, daß bie Theile eines Körpers sich von einander entfernen ober einander nähern: folglich (nach Axiom 4) werben fie weber einen größern noch einen ge= ringern Naum einnehmen; benn, wenn die Theile eines Rorpers, g. B. eines Schwammes, beghalb, weil sie sich zusammen ziehen, die Körper, woburch ihre 3wischenräume ausgefüllt werden, verbrangen, fo wird baburch nur jener Rörper bichter gemacht, aber feine Theile werben beghalb feinen fleinern Raum einnehmen, als vorher (nach Ariom 4). Und wenn sie wieder aus einander geben, und bie Söhlungen von andern Körpern ausgefüllt werden, fo wird eine Aufloderung bewirft; fie werben aber feinen größern Naum einnehmen. Und bas, was wir an einem Schwamme mit ben Sinnen beutlich wahrnehmen, konnen wir burch bie blose Vernunft an allen Körpern

uns vorstellen, obgleich ihre Zwischenräume dem menschlichen Sinne ganz und gar verborgen sind. Somit wird die Verdünnung und Verdichtung von uns klar und bestimmt begriffen 2c. B. z. b. w.

Es schien uns angemessen, dieß hier voraus zu schiesen, damit die Vernunft die Vorurtheise von Raum, Verdünnung 2c. abstreise und geschieft werde, das Nachfolgende einzusehen.

Erster Sat. Wenn auch Härte, Gewicht und andere sinnliche Beschaffenheiten von einem Körper getrennt werden, so wird nichts besto minder die Natur des Körpers unverändert bleiben.

Beweis. In der Härte z. B. dieses Steines zeigt uns der Sinn nichts Anderes, und können wir auch nichts Anderes klar und bestimmt davon erkennen, als daß die Theile harter Körper dem Druck unserer Hand widerstehen (nach Axiom 3); deßhalb (nach Satz 14 Theil 1) wird die Härte auch nichts Anderes seyn. Wenn aber sener Körper in ganz kleine Stäubchen verwandelt wird, so werden seine Theile leicht nachzgeben (nach Axiom 12); aber sie werden die Natur des Körpers nicht verlieren (nach Axiom 5). W. z. b. w.

Beim Gewicht und andern sinnlichen

Beschaffenheiten verfährt die Beweisführung auf die gleiche Art.

Bweiter Sat. Die Natur des Körpers oder der Materie besteht in der blosen Ausdehnung.

Beweis. Die Natur eines Körpers wird durch die Wegnahme der sinnlichen Beschaffensheiten nicht ausgehoben (nach Sas 1. d. Thl.); solglich machen sie auch nicht das Wesen dessels den aus (nach Ariom 2). Es bleibt also nichts als die Ausbehnung und ihre Beschaffenheiten (nach Ariom 7); solglich, wenn man die Ausbehnung wegnimmt, bleibt nichts, was zur Natur des Körpers gehört, sondern er wird ganz ausgehoben: also nach Ariom 2 besteht die Natur des Körpers in der Ausbehnung allein. W. 3. d. w.

Jolgefas. Raum und Körper find an sich nicht verschieben.

Beweis. Körper und Ausbehnung sind an sich nicht verschieben (nach bem Vorigen); Raum und Ausbehnung sind in einem Dinge nicht verschieben (nach Def. 6): folglich (nach Axiom 15) sind Raum und Körper an sich nicht verschieben. W. 3. b. w.

Scholie.\* Obgleich wir sagen, Gott ist \* S. hierüber Aussührlicheres im Anhange des zweiten Theils E. 3 und 9.

überall, so fann man beghalb nicht zugeben, bag Gott ausgebehnt, b. h. (nach bem Borigen) förperlich fen; benn Ueberallfenn bezieht fich allein auf bie Macht Gottes und feine Mitwirfung. wodurch er alle Dinge erhält, und fo, daß fich die Allgegenwart Gottes eben fo wenig auf die Ausbehnung ober ben Rörper, als auf bie Engel ober bie menschlichen Seelen bezieht. Es ift aber zu beachten, bag, wenn wir fagen, feine Macht fen überall, wir nicht fein Wefen bavon ausschließen; benn, wo feine Macht, ba ift auch sein Wesen (Folgesat bes Sates 17 Theil 1), aber nur fo, daß wir feine Körperlichkeit ausichliefen, b. b., baf Gott nicht mit einer forperlichen Macht überall fen, fondern mit einer göttlichen Macht ober Befenheit, bie zur Erbaltung ber Ausbehnung und ber benfenden Dinge gemeinschaftlich bient (Say 17 Theil 1), bie er gewiß nicht erhalten konnte, wenn feine Dacht, d. h. fein Wefen, förperlich wäre.

Dritter Sat. Die Annahme eines leeren Raumes enthält einen inneren Widerspruch.

Beweis. Unter einem leeren Raum versteht man Ausbehnung ohne körperliche Substanz (nach Def. 5), b. h. (nach Sat 2 bieses Th.) einen Körper ohne Körper, was widersinnig ist.

Zu triftigerer Erklärung, und um das Vorurtheil über das Leere zu berichtigen, lese man Art. 17 und 18 des zweiten Theils der Principien, wo besonders zu bemerken ift, daß die Körper, zwischen benen nichts liegt, sich nothwendig wechselweise berühren, und auch, daß das Nichts keine Eigenschaften hat.

Vierter Satz. Ein und berselbe Theil eines Körpers nimmt das eine Mal nicht mehr Raum ein als das andere Mal, und wiederum derselbe Raum faßt das eine Mal keinen größern Körper als das andere Mal.

Beweis. Naum und Körper sind an sich nicht verschieden (nach dem Folgesatz des Sazes 2 d. Th.); folglich, wenn wir sagen, der Naum ist sasene Mal nicht größer als das andere Mal (nach Ariom 13), so sagen wir zugleich, daß der Körper das eine Mal nicht größer sey, d. h. teinen größern Naum einnehmen könne, als das andre Mal. Dieß war das Erste. Ferner: daraus, daß Naum und Körper an sich nicht verschieden sind, folgt, daß, wenn wir sagen, der Körper könne das eine Mal keinen größern Naum einnehmen, als das andere Mal, wir damit sagen, daß dersselbe Naum das eine Mal keinen größern Körper sassen fassen, als das andere Mal. W. 3. b. w.

überall, fo fann man beghalb nicht zugeben, bag Gott ausgebehnt, b. h. (nach bem Borigen) förperlich fen; benn Ueberallfenn bezieht fich allein auf die Macht Gottes und feine Mitwirfung, wodurch er alle Dinge erhält, und fo, daß fic die Allgegenwart Gottes eben fo wenig auf die Ausbehnung ober ben Rörper, als auf bie Engel ober bie menschlichen Seelen bezieht. Es ift aber zu beachten, bag, wenn wir fagen, feine Macht fen überall, wir nicht fein Wefen bavon ausschließen; benn, wo feine Macht, ba ift auch fein Wefen (Folgefat bes Sates 17 Theil 1), aber nur fo, bag wir feine Körperlichkeit ausschließen, b. b., bag Gott nicht mit einer forperlicen Macht überall fen, fondern mit einer göttlichen Macht ober Wefenheit, bie gur Erhaltung ber Ausbehnung und ber benfenden Dinge gemeinschaftlich bient (Sag 17 Theil 1), bie er gewiß nicht erhalten fonnte, wenn feine Dacht, d. b. fein Wefen, förperlich mare.

Dritter Sat. Die Annahme eines leeren Raumes enthält einen inneren Widerspruch.

Beweis. Unter einem leeren Raum versteht man Ausbehnung ohne körperliche Substanz (nach Def. 5), b. h. (nach Sag 2 bieses Th.) einen Körper ohne Körper, was widersinnig ist.

Bu triftigerer Erklärung, und um das Vorurtheil über das Leere zu berichtigen, lese man Art. 17 und 18 des zweiten Theils der Principien, wo besonders zu bemerken ift, daß die Körper, zwischen denen nichts liegt, sich nothwendig wechselweise berühren, und auch, daß das Nichts keine Eigenschaften hat.

Vierter Satz. Ein und berfelbe Theil eines Körpers nimmt das eine Mal nicht mehr Raum ein als das andere Mal, und wiederum derfelbe Raum faßt das eine Mal keinen größern Körper als das andere Mal.

Beweis. Raum und Körper sind an sich nicht verschieden (nach dem Folgesatz des Sages 2 d. Th.); folglich, wenn wir sagen, der Raum ist sasene Mal nicht größer als das andere Mal (nach Ariom 13), so sagen wir zugleich, daß der Körper das eine Mal nicht größer sey, d. h. keinen größern Raum einnehmen könne, als das andre Mal. Dieß war das Erste. Ferner: daraus, daß Raum und Körper an sich nicht verschieden sind, folgt, daß, wenn wir sagen, der Körper könne das eine Mal keinen größern Raum einnehmen, als das andere Mal, wir damit sagen, daß dersselbe Raum das eine Mal keinen größern Körper sassen sassen Raum eine Mal. W. d. b. w.

Folgesat. Die Körper, die einen gleichen Raum einnehmen, 3. B. Gold und Luft, haben gleich viel Materie der körperlichen Substanz.

Beweis. Die körperliche Substanz besteht nicht in der Härte, z. B. des Goldes, auch nicht in der Weichheit, z. B. der Luft, oder in irgend einer andern sinnlichen Beschaffenheit (nach Sat 1 d. Th.), sondern in der Ausbehnung allein (nach Sat 2 d. Th.). Da aber (nach der Borausssehung) das Eine so viel Raum oder (nach Def. 6) so viel Ausbehnung hat als das Andere, so hat es folglich auch eben so viel körperliche Substanz. W. z. b. w.

fünfter Sat. Es gibt feine Atome.

Beweis. Atome sind ihrer Natur nach untheilbare Theile der Materie (nach Def. 3); da aber die Natur der Materie in der Ausdehmung besteht (nach Sat 2 d. Th.), welche ihrer Natur nach, wenn auch noch so klein, dennoch theilbar ist (nach Axiom 9 und Def. 7), so ist solglich jeder Theil der Materie, so klein er auch sey, dennoch seiner Natur nach theilbar, d. h. es gibt keine Atome oder ihrer Natur nach untheilbare Theile der Materie. W. z. b. w.

Scholie. Die Frage über die Atome war ftets bedeutend und verwickelt. Einige fagen, es

gebe Atome, weil ein Unenbliches nicht größer feyn fann, als ein anderes Unenbliches; und wenn zwei Quantitäten, angenommen A, und ein doppelt so großes als A, ins Unendliche theilbar find, so werben fie auch burch bie Macht Gottes, ber ihre unendlichen Theile mit einem Blid erkennt, in ber That auch in unendliche Theile getheilt werden können: folglich, wenn, wie gefagt ift, ein Unendliches nicht größer ift, als ein anderes Unenbliches, so wird die Quantitat A ihrer boppelten gleich seyn, was widerfinnig ift. Kerner untersucht man auch, ob bie Balfte einer unendlichen Zahl auch unendlich ift, ob fie gerade oder ungerade sep, u. bgl. - Auf bieses Alles hat Cartesius geantwortet, daß wir bas, was in ben Bereich unserer Erkenntnif fällt, und somit flar und bestimmt von und be= griffen wird, nicht anderer Dinge wegen verwerfen burfen, bie über unsere Erfenninif ober Kassungsfraft binausgeben und somit nur unadäquat von und begriffen werben. Das Unendliche aber sammt seinen Eigenschaften geht über bie menschliche Erkenntniß, als eine von Natur endliche, hinaus; und so ware es unrecht, bas, was wir flar und bestimmt vom Raum begreifen, als falsch zu verwerfen ober zu bezweiseln deß= halb, weil wir das Unendliche nicht fassen. Aus biesem Grunde halt Cartesius das, woran wir keine Grenzen bemerken, wie die Ausdehnung der Welt, die Zerlegbarkeit der Theile der Materie 2c., für unbestimmt. (S. Art. 26. Th. 1 der Pr.)

Sechster Sat. Die Materie hat eine unbegrenzte Ausdehnung, und die Materie bes Himmels und der Erde ist ein und bieselbe.

Beweis bes erften Theiles.

Von der Ausdehnung, d. h. (nach Sag 2 d. Th.) von der Materie, können wir und keine andere Grenzen vorstellen, als daß über die selben hinaus unmittelbar andere Räume folgen (nach Axiom 10); dieß ist (nach Def. 6), wir fassen die Ausdehnung oder die Materie, und zwar unbegrenzt. Dieß war das Erste.

Beweis bes zweiten Theiles.

Das Wesen der Materie besteht in der Ausbehnung (nach Sas 2 d. Theiles), und zwar in einer unbegrenzten (nach Thl. 1), d. h. (nach Des. 4), was unter keinen Grenzen von der menschlichen Erkenntniß begriffen werden kann; folglich (nach Ariom 11) ist sie nicht vielsach, sondern überall ein und dieselbe. Dieß war das Zweite.

Sholie. Bisher haben wir von der Natur

ober bem Wesen ber Ausbehnung gehanbelt; bag fie aber fo, wie wir fie begreifen, von Gott ge= icaffen existirt, baben wir im legten Sage bes erften Theiles bargethan; und aus bem 12. Sage bes erften Theiles erfolgt, daß fie burch biefelbe Rraft, die fie geschaffen, erhalten wird. Ferner haben wir auch in bem namlichen letten Sate bes erften Theiles bargetban, bag wir, insofern wir benkende Wesen, mit einem Theile bie= fer Materie verbunden find, mittelft beren wir begreifen, daß es in ber That alle jene Ber= ichiebenbeiten gebe, beren wir fie burch bie blofe Betrachtung ber Materie fabig wiffen, als ba find: Theilbarteit, örtliche Bewegung ober bas Weggeben eines Theiles von einem Orte an ben andern, das wir flar und bestimmt begreifen, wenn wir nur erkennen, bag andere Theile ber Materie an ben Ort ber weggegangenen nachrücken. Und diese Theilung und Bewegung wird von und auf unendliche Weise begriffen, und so= mit konnen auch unendliche Berschiedenheiten ber Materie von und begriffen werben. 3ch fage, fie werden von uns flar und bestimmt begriffen, folange wir fie nämlich als Formen ber Ausbehnung, nicht aber als reell von ber Ausbehnung unterschiedene Dinge auffassen, wie in Pr. Thl. 1 weitläufig erklärt wurde. Und obgleich

bie Philosophen viele andere Bewegungen erdact haben, so können boch wir keine andere als die örtliche zugeben, da wir nichts, als was wir klar und bestimmt erfassen, zugeben, weil wir klar und bestimmt erkennen, daß die Ausdehnung keiner Bewegung außer der örtlichen fähig ist; es fällt auch keine andere unter den Bereich unserer Borstellungen, und so wird auch außer der örtlichen keine andere zuzugeben seyn.

Beno leugnete, wie erzählt wird, die ortliche Bewegung, und zwar verschiedener Grunde wegen, welche Diogenes ber Cynifer auf feine Weise wiberlegte, indem er nämlich burch bie Soule manbelte, in welcher bieß von Zeno gelebrt wurde, und so durch bieses herumgeben bie Schuler beffelben ftorte. Wie er aber fab, bag ibn ein Zuhörer anhielt, um sein Umbergeben zu hindern, schrie er ihn an und fagte: Warum magft bu so die Grunde beines Lehrers au wis berlegen? Damit aber nicht vielleicht Jemand, burch bie Grunde Zeno's getäuscht, glaube, bag uns die Sinne etwas, nämlich die Bewegung, zeigen, mas ber Erfenntnig ichnurftrads wiberfprache, fo bag ber Beift auch binfictlich beffen getäuscht wurde, was er mittelft ber Erkenntnig flar und beutlich erfaßt, will ich seine hauptsachlichften Gründe bier beibringen und zugleich zeigen, daß sie sich nur auf falfche Voraussetzungen stützen, weil er nämlich keinen wahren Begriff von der Materie hatte.

Zuerst soll er gesagt haben, daß, wenn es eine örtliche Bewegung gabe, die Bewegung eines mit der größten Schnelligkeit im Kreise bewegten Körpers nicht von der Ruhe verschieden seyn würde; Dieses aber sey widersinnig, und somit auch Jenes. Er beweist es folgendermaßen: Derzienige Körper ruht, an dem alle Punkte unverzückt an derselben Stelle verharren; nun aber bleiben alle Punkte eines mit der größten Schnelzligkeit im Kreise bewegten Körpers unverrückt an derselben Stelle: folglich 2c. Dieß soll er an dem Beispiel eines Rades, wie hier A B C,

erklärt haben. Wenn bieses mit einer gewissen Schnelligsteit um sein Centrum bewegt wird, so wird ber Punkt A schneller burch B und C ben Kreis vollenden, als wenn es langsamer bewegt würde.

Gesetzt also 3. B., wenn man es ansangs langfam bewegt, sey er nach einer Stunde wieder an derselben Stelle, von wo er ansing. Gesetzt aber, man bewege es doppelt so schnell, so wird er in einer halben Stunde an der Stelle senn viersach schneller, nach einer Viertelstunde. Nehmen wir diese Schnelligkeit ins Unendliche vermehrt an, so würde auch die Zeit bis zu Momenten verringert; dann wird der Punkt A bei jener höchsten Schnelligkeit in sedem Moment oder beständig an dem Ort seyn, von wo er bewegt zu werden ansing, und somit bleibt er stets auf derselben Stelle; und was wir an dem Punkt A erkennen, kann man auch an allen Punkten dieses Rades erkennen; somit bleiben bei sener höchsten Schnelligkeit alle Punkte beständig auf derselben Stelle.

Um hierauf zu antworten, muß ich bemerken, daß dieser Beweis mehr gegen die höchste Schnelligkeit der Bewegung als gegen die Bewegung selber ist. Doch wir wollen hier nicht untersuchen, ob Zeno eine richtige Beweisführung hat, sondern wir wollen seine Vorurtheile aufbeden, auf welche sich diese ganze Beweisführung stüt, sofern sie die Bewegung leugnen will. Zuerst setzt er voraus, daß man die Körper als so schnell bewegt benken könne, daß sie nicht mehr schneller bewegt werden könnten. Sodann, daß die Zeit aus Momenten zusammengesetz sey, wie andere die Quantität als aus untheils baren Punkten zusammengesetzt ausgefaßt haben.

Beibes ift falic. Denn nie fonnen wir uns eine fo schnelle Bewegung benten, daß wir nicht mie aleich eine schnellere benten konnten. Es wiberftreitet nämlich unserer Erfenntniff, Die Bewegung, wie klein auch immer die Linie fev, die fie beichreibt, fo ichnell zu benten, bag es feine ichnellere geben kann. Derfelbe Fall ift auch bei ber Langfamteit: man fann feine fo langfame Bewegung benfen, bag es nicht eine noch langfamere geben fann. Auch von ber Beit, weil fie bas Mag ber Bewegung ift, behaupten wir baffelbe, weil es nämlich unserer Erkenntniß offenbar wiberfpricht, eine Beit zu benten, welche bie fürzefte fen, die es geben fann. Um biefes Alles zu beweisen, wollen wir die Fußtapfen Beno's verfolgen. Nehmen wir also, wie er selber, an, bas Rab ABC bewege fich mit folcher Schnel= ligfeit um fein Centrum, bag ber Bunft A in jebem Momente auf ber Stelle A ift, von wo er bewegt wird. 3ch fage, daß ich eine Schnelligkeit, bie unendlich schneller ift als biefe, und somit unendlich kleinere Momente klar benke. Denn. gefest, folang bas Rad A B C um bas Centrum bewegt wird, mache man vermittelft eines Seiles H, daß auch bas andere Rad D E F, bas ich doppelt so klein als jenes annehme, um sein Centrum bewegt wird. Da man aber bas



Rad D E F boppelt so flein angenommen bat, als bas Rad A B C, so ift beutlich, bag bas Rad D E F sich doppelt so schnell bewegt, als bas Rad A B C, und folglich ift ber Punkt D in jedem halben Moment wieder an berfelben Stelle, von wo er anfing bewegt zu werben. Sobann, wenn wir bem Rabe A B C bie Bewegung des Rades DEF geben, so wird DEF vierfach fo schnell bewegt als vorber, und wenn wir wiederum biese lette Schnelligfeit bes Rabes DEF bem Rabe ABC gaben, so wurde DEF achtmal so schnell bewegt, und so ins Unendliche. Dieg erhellt aber ichon gang beutlich aus bem blosen Begriff ber Materie. Denn bas Wesen ber Materie besteht in ber Ausbebnung ober in einem ftete theilbaren Raum, wie wir gezeigt, und Bewegung ohne Raum gibt es nicht.

Wir haben auch gezeigt, daß ein Theil ber Materie nicht zugleich zwei Räume ausfüllen

fann; benn bas heißt so viel, als wenn wir fagten, ein Theil ber Materie mare feinem Doppelten gleich, wie aus bem Obigen erhellt: wenn baber ein Theil einer Materie bewegt wird, wird er einen Raum hindurch bewegt; biefer Raum, mag man fich ihn noch fo flein benten, und folgerecht auch bie Zeit, burch welche jene Bewegung gemeffen wird, wird bennoch theilbar fenn, und folgerecht wird auch bie Dauer jener Bewegung ober bie Zeit theilbar feyn, und fo ins Unendliche. 2B. a. b. w.

Geben wir indeg auf ein Anderes, bas er felber als Sophism angewandt haben foll, namlich folgenbermagen: Wenn ein Rörper bewegt wird, wird er entweber an ber Stelle bewegt, wo er ift, ober wo er nicht ift. Er wird aber nicht bewegt, wo er ift; benn, wenn er irgendwo ift, fo rubt er nothwendig. Er wird aber auch nicht bewegt, wo er nicht ift; folglich wird ber Rörper nicht bewegt. Diese Beweisführung ift ber früheren vollfommen gleich; benn fie fest auch voraus, es gebe eine fleinfte Beit: benn, wenn wir ihm erwiebern, ein Rörper werbe nicht auf ber Stelle bewegt, sonbern von ber Stelle, wo er ift, ju einer Stelle, wo er nicht ift, fo wird er fragen, ob er in ben 3wischenraumen nicht war? Antworten wir mit der Unterscheidung. 8

wenn er unter bem "war" "rubte" verfand, fo geben wir nicht zu, bag er irgendmo war, folang er bewegt wurde; wenn er aber unter bem "war" "existirte" verftand, fo fagen wir, bag, solang er bewegt wurde, er nothwendig existirte. Dann wird er wiederum fragen, wo er benn existirte, mabrend er bewegt murbe ? Wenn wir ihm bann wieder antworten, ob er mit jenem "wo er benn existirte" fragen wolle, "welche Stelle er inne hatte, während er bewegt wurde," fo fagen wir, er babe feine inne gehabt: verfand er aber barunter, "welchen Ort er verändert babe," fo fagen wir, ber Rörper habe alle Derter verandert, die er ibm von ienem Raume, burch welchen er bewegt wurde, anweifen wolle. Run wird er weiter fragen, ob ber Rörver in bemfelben Zeitmomente einen Ort einnehmen und verändern fonne. Sierauf antworten wir endlich mit ber Diffinction, bag, wenn er unter Beitmoment nur folche Beit verftebt, die die fleinft benkbare fey, er wie binlängtich bargetban ift, eine unerkennbare und somit ber Antwort nicht werthe Sache frage; nimmt er aber Zeit in bem Sinn, wie ich oben erklart babe, b. b. im mabren Sinne, fo antworten wir, baf man nie eine fo fleine Zeit bezeichnen fann, in welcher, wenn sie auch noch unendlich fürzer angenommen würde, nicht ein Körper seinen Ort einnehmen oder verändern würde: dieß ist dem gehörig Ausmerkenden deutslich. Hieraus erhellt klar, was wir oben gesagt haben, daß er eine so kleine Zeit supponire, daß es keine geringere geben kann, und daß er folgslich auch nichts beweise.

Außer diesen zweien beschleppt man fich bis beute noch mit einem andern Beweise Zeno's, den man mit seiner Widerlegung nachlesen kann bei Cartesius im vorletten Briefe Bb. I.

3d mochte bier meine Lefer barauf aufmertfam machen, bag ich ben Grunden Beno's meine Grunde entgegengesett und ihn fo aus ber Bernunft widerlegt habe, nicht aber mit ben Sinnen, wie Diogenes gethan bat. Denn bie Sinne fonnen bem Forscher feine andere Babrbeit geben, als bie Erscheinungen ber Dinge, wodurch er bestimmt wird, ihre Urfache aufzusu= chen; nie aber fonnen fie zeigen, bag etwas falich fen, was bie Erfenntniß flar und beftimmt als mabr erfaßt: benn bieg balten wir für bas Befte, und bief ift auch unfere Methode, unfere Sate mit Grunden, die von ber Bernunft flar und bestimmt aufgefaßt werben, zu beweisen, wo= bei wir es für eine Rebensache balten, mas auch immer bie Sinne ihnen icheinbar Entgegengesettes

sagen mögen, und biese können, wie gesagt, die Bernunft nur bestimmen, daß sie eher Dieses als Jenes erforsche; sie können aber die Bernunft nicht der Falschheit überführen, wenn sie etwas klar und bestimmt erkannt hat.

Siebenter Sat. Rein Körper fann bie Stelle eines andern einnehmen, wenn nicht zus gleich jener andere bie Stelle eines andern Körpers einnimmt.

Beweis. (S. bie Fig. bes folg. Sapes.) Verneint man dieß, so nehme man wo möglich an, daß der Körper A die Stelle des Körpers B, den ich als gleich mit A sete, einnehme und von seiner Stelle nicht weggehe; folglich schließt der Raum, der nur B einschließt, set (nach der Hypothese) A und B ein, folglich das Doppelte der körperlichen Substanz, die er früher enthielt, was (nach Sat 4 d. Theils) widersinnig ist: folglich kann kein Körper die Stelle eines and dern einnehmen, ohne 2c. B. z. b. w.

Achter Sat. Wenn irgend ein Körper in die Stelle eines andern tritt, so wird die von ihm verlassene Stelle in demselben Zeitmomente von einem andern Körper eingenommen, der diesen unmittelbar berührt.

Beweis. Wenn ber Körper B nach D



bewegt wird, so werben die Körper A und C im selben Augenblide sich einander nahern und berühren ober nicht. Wenn sie sich einander na-

bern und berühren, fo wird unfere Behauptung augegeben; nabern fie fic aber nicht, fonbern ber gange von B verlaffene Raum läge zwischen A und C, fo liegt ein jenem B gleicher Rörper bazwischen (nach Folgesat zu Sat 2 b. Th. und Folgesag des Sages 4 b. Th.), nicht aber (nach ber Sppothese) berfelbe B; also ein anberer, ber in bemselben Augenblide beffen Stelle einnimmt: und, da er in bemselben Augenblide fie einnimmt, fo fann es fein anberer, als ber ibn unmittelbar berührenbe fenn (nach ber Scho= lie zu Sat 6 b. Th.); benn bort haben wir ge= zeigt, baf es teine Bewegung von einer Stelle in die andere gebe, die nicht eine Zeit erheische, als welche man stets noch eine andere fürzere benten fann. hieraus folgt, daß ber Raum bes Rörpers B im felben Augenblide nicht von einem andern Rörper eingenommen werben fonne, ber burch einen Raum hindurch bewegt werden mußte, ebe er an beffen Stelle fame. Somit nimmt vur der Körver, der B unmittelbar berührt, in demselben Augenblide beffen Stelle ein. B.3.6.w. Scholie. Weil die Theile eines Körpers reell von einander unterschieden werden (nach Urt. 61 Th. 1 d. Pr.), so kann der eine ohne den andern seyn (nach dem Folgesatz. Satz 7 Th. 1), und sie hängen nicht von einander ab. Deßhalb sind alle jene Einbildungen von Sympathie und Antipathie als falsch zu verwerfen. Ferner, da die Ursache einer Wirkung stets eine positive seyn muß (nach Axiom 8 Th. 1), so wird man nie sagen können, daß ein Körper sich bewege, damit es keinen leeren Raum gebe, sondern blos durch den Anstoß eines andern.

Folgefat. Bei jeber Bewegung wird ein vollständiger Kreis von Körpern zugleich bewegt.

Beweis. Zur selben Zeit, ba ber Körper 1 die Stelle des Körpers 2 einnimmt, muß der Körper 2 in die Stelle eines andern, angesnommen 3, eintreten und so weiter. (Nach Sat 7 d. This.) Ferner im selben Augenblide, ba



ber Körper 1 in bie Stelle bes Körpers 2 trat, muß bie von 1 zurüdgelaffene Stelle von einem andern eingenommen werden (nach San 8

b. Thle.), wie etwa 8 ober ein anderer, welcher bas 1 felber unmittelbar berührt. Da bieg nur

burch ben Anstoß eines anderen Körpers geschieht (nach ber vorhergehenden Scholie), als den man hier 1 annimmt, so können nicht alle diese bewegten Körper in einer und derselben geraden Linie seyn (nach Axiom 21), sondern (nach Def. 9) sie beschreiben einen vollständigen Kreis. W. 3. b. w.

Ueunter Sah. Wenn der freissörmige Canal A B C voll Wasser und bei A viermal breiter als bei B ift, so wird in derselben Zeit, in welcher senes Wasser (oder ein anderer stüssiger Körper), das bei A ist, gegen B bewegt zu werden aufängt, das Wasser, das bei B ist, viermal schneller bewegt werden.

Beweis. Wenn alles Waffer, bas bei A

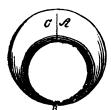

ift, nach B bewegt wird, so muß zugleich eben so viel Waffer aus C, das A unsmittelbar berührt, in seine Stelle einrücken (nach Saß 8 b. Th.), und aus B wird eben so viel Waffer in die

Stelle von C einrüden muffen (nach bemselben Sape); folglich (nach Axiom 14) wird es viers mal schneller bewegt werben. 28. 3. b. w.

Was wir von einem freisförmigen Canal fagen, gilt auch von allen ungleichen Raumen,

burch welche Körper, die zugleich bewegt werben, hindurch geben muffen. Der Beweis ift nämlich bei allen andern eben fo.

Sehnsah. Wenn zwei Halbtreise vom felben Mittelpunkte aus gezogen werden, wie A und B,





so wird der Raum zwischen den Peripherien überall gleich seyn. Werden sie aber aus verschiedenen Mittelpunkten gezogen, wie C und D, so wird der Naum zwischen den Peripherien überall ungleich seyn.

Der Beweis ergibt sich schon aus ber Des finition des Kreises.

Behnter Sah. Ein flüssiger Körper, ber burch ben Canal A B C bewegt wird, nimmt unendliche Grabe ber Schnelligkeit an. (S. bie Figur bes vorigen Saßes.)

Beweis. Der Raum zwischen A und B ist überall ungleich (nach dem vorigen Lehnsaß); folglich (nach Saß 9 d. Th.) wird die Schnelligkeit, mit welcher ein stüffiger Körper durch den Canal ABC bewegt wird, überall ungleich seyn. Ferner, da wir zwischen A und B und unenbliche Räume immer kleiner und kleiner

benken können (nach Sat 5 b. Th.), so werben wir auch ihre Ungleichheiten, die überall sind, als unendliche kassen, und somit werden (nach Sat 9 b. Th.) die Grade der Schnelligkeit unsendlich seyn. W. z. b. w.

Eilfter Sah. Bei einer Materie, bie burch ben Canal A B C fließt, gibt es eine Theilung in unendliche Theilchen. (S. d. Fig. 3. Sag 9.)

Beweis. Die Materie, bie burch ben Canal A B C fließt, erlangt zugleich unendliche Grade der Schnelligkeit (nach S. 10 b. 2. Th.); folglich (nach Axiom 16) hat sie unendliche wirkslich getheilte Theile. B. z. b. w. (S. den Art. 34 und 35 im 2. Theile der Pr.)

Scholie. Bisher handelten wir von der Natur der Bewegung; wir müssen nun ihre Urssache untersuchen, die eine gedoppelte ist; die erste nämlich oder die allgemeine, die die Ursache aller Bewegungen ist, die in der Welt sind, und die besondere, durch welche es geschieht, daß die einzelnen Theile eines Stosses Bewegungen erslangen, die sie früher nicht hatten. Was die allgemeine betrisst, da wir nichts zulassen können (nach Sas 14 Th. 1 und Schol. zu Sas II dess. Theiles), als was wir klar und bestimmt

begreifen, und wir keine andere Ursache außer Gott, als ben Schöpfer ber Materie, klar und bestimmt erkennen, so erhellt offenbar, daß es keine andere allgemeine Ursache als Gott geben kann. Was wir aber hier von ber Bewegung sagen, gilt auch von ber Rube.

Bwölfter Sat. Gott ift bie Urfache ber urfprünglichen Bewegung.

Beweis. Man sehe die zunächst vorher- gebende Scholie.

Breizehnter Sat. Dieselbe Quantitat von Bewegung und Ruhe, welche Gott einmal ber Materie mitgetheilt hat, erhalt er auch jest noch burch sein Wirfen.

Beweis. Da Gott bie Ursache ber Bewegung und ber Ruhe ist (nach Sat 12 d. Th.),
so erhält er sie auch noch durch dieselbe Macht,
mit welcher er sie geschaffen (nach Ariom 10
Th. 1), und zwar in berselben Quantität, in
welcher er sie zuerst geschaffen. (Nach dem Folgesatz zu Sat 20 Th. 1.) W. z. b. w.

1. Sholie. Obgleich in ber Theologie gesagt wird, Gott thuc Bieles aus Belieben, und um ben Menschen seine Macht zu zeigen, so können wir boch, ba bas, was von seinem Belieben abhängt, nur burch göttliche Offenbarung kund

wird, baffelbe nicht in der Philosophie zulassen, wo allein, was die Bernunft eingibt, untersucht wird, damit nicht Philosophie und Theologie vermengt werden.

2. Scholie. Obgleich die Bewegung an einer bewegten Materie nichts Anderes ist, als eine Daseynösorm derselben, so hat sie doch eine gewisse und bestimmte Quantität, und auf welche Weise diese zu erkennen ist, wird sich aus dem Folgenden ergeben. (S. Art. 36, Th. 2 der Pr.)

Vierzehnter Sat. Ein jedes Ding, ins sofern es einfach und ungetheilt ift und an sich allein betrachtet wird, verharrt stets, soviel an ihm liegt, in demselben Zustande.

Dieser Sat wird Bielen als ein Axiom gelsten; wir werden ibn bennoch beweisen.

Beweis. Da nichts in irgend einem Zustande ist, als nur durch Gottes Wirken allein (nach Sat 12 Th. 1), und Gott in seinen Werken höchst beständig ist (nach dem Folgesatzu Sat 20 Th. 1); so müssen wir, wenn wir auf keine äußerliche, d. h. besondere Ursachen achten, sondern das Ding an sich allein betrachten, behaupten, daß dieß, soviel an ihm ist, in dem Justande, in dem es ist, stets verharrt.

Solgesat. Gin Körper, ber einmal bewegt wird, fährt flets fort, sich zu bewegen, wenn er nicht durch äußere Ursachen aufgehalten wird.

Beweis. Dieß ergibt sich aus bem letten Sate; um jedoch das Borurtheil von der Bewegung zu berichtigen, siehe Art. 37 und 38 Th. 2 der Pr.

fünfzehnter Sat. Jeder bewegte Körper ftrebt von felbst darnach, seine Bewegung in gerader und nicht in frummer Linie fortzuseten.

Diesen Sas dürfte man unter bie Axiome zählen; ich werbe ihn jedoch aus dem Borbers gehenden folgendermaßen beweisen.

Beweis. Die Bewegung, weil sie Goit allein zur Ursache hat (nach Sat 12 b. Th.), hat aus sich nie die Kraft zu eristiren (nach Ariom 10 Th. 1), sondern sie wird in sedem Momente von Gott gleichsam hervorgebracht (nach dem, was bei den bereits genannten Ariomen bewiesen wurde); beshalb, solange wir nur auf die Natur der Bewegung achten, so werden wir ihr nie eine Dauer, als zu ihrer Ratur gehörend, beimessen können, welche größer als eine andere gedacht werden kann. Wenn man aber sagt, es gehöre zur Natur eines bewegten Kör-

pers, daß er mit seiner Bewegung eine krumme Linie beschreibe, so würde man der Natur der Beswegung eine längere Dauer beilegen, als wenn man annimmt, es sey die Natur eines bewegten Körpers, dahin zu streben, in gerader Linie fortbeswegt zu werden (nach Ariom 17). Da wir aber (wie wir bereits gezeigt) der Natur der Bewesgung keine solche Dauer beimessen können, so können wir solglich auch nicht annehmen, daß es die Natur eines bewegten Körpers sey, in irgend einer krummen Linie, sondern blos in der gerasben Linie seine Bewegung fortzusegen.

Sholie. Dieser Beweis wird vielleicht Bielen eben so wenig zu zeigen scheinen, daß es zur Natur ber Bewegung nicht gehöre, eine frumme Linie als eine gerade zu beschreiben, und zwar beswegen, weil keine gerade bezeichnet wers ben kann, als welche es keine kleinere gebe, sey es eine gerade oder krumme, und keine krumme, als welche es nicht auch eine kleinere krumme geben kann. Wenn ich auch dieses in Betracht ziehe, so glaube ich bennoch, daß der Beweis nichts desto minder richtig versahre, sofern das, was wir zu beweisen aufgestellt, allein aus dem universellen Wesen oder aus der wesentlichen Differenz der Linien, nicht aber aus der Quanstität seder einzelnen oder aus dem accidentellen

Unterschied sich ergibt. Um aber eine an sich hinlänglich klare Sache nicht durch Beweise dunkler zu machen, verweise ich die Leser nur auf die Definition der Bewegung, die nichts Anderes von der Bewegung behauptet, als die Fortbewegung eines Theils der Materie aus der Nähe des einen zc. in die Nähe anderer zc. Wenn wir daher die Bewegung nicht als die einsachste sassen, d. h. daß sie in gerader Linie geschehe, so knüpfen wir an die Bewegung etwas, was in ihrer Desinition oder in ihrem Wesen nicht enthalten ist und somit nicht zu ihrer Natur gehört.

Folgesat. Aus diesem Sate folgt, daß jeder Körper, der sich in frummer Linie bewegt, beständig von der Linie abweicht, nach welcher er von selbst seine Bewegung fortsetzen würde, und zwar durch den Zwang einer äußerlichen Ursache (nach Sat 14 d. Th.).

Sechzehnter Satz. Jeber Körper, ber freisförmig bewegt wird, wie z. B. ein Stein in einer Schleuber, wird beständig bestimmt, sich nach ber Tangente auch weiter zu bewegen.

Beweis. Ein Körper, ber freissormig bewegt wird, wird beständig von einer außern Ursache gehindert, sich in der geraden Linie weiter zu bewegen (nach dem Folgesat des vorigen); bort biese auf, so wird der Körper sich von selbst in gerader Linie weiter fortbewegen (nach Sat 15). Ich sage außerdem, daß ein Körper, der freisförmig bewegt wird, von einer äußern Ursache bestimmt wird, daß er seine Bewegung nach ber Tangente fortsest. Berneint man dieß, so

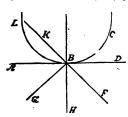

nehme man an, bag ein Stein in B von einer Schleuber &. B. nicht nach ber Tangente B D bestimmt werbe, fonsbern nach einer anbern von bemfelben Puntte

außerhalb ober innerhalb bes Kreises gedachten Linie, wie B F, während man annimmt, daß die Schleuber von L nach B komme, ober in der Richtung von B G (von der ich sehe, daß sie mit der Linie B H, tie von dem Mittelpunkte durch den Umkreis gezogen wird und sie im Punkte B durchschneidet, einen Winkel bildet, der dem Winkel F B H gleich ist), wenn man statt dessen voraussest, daß die Schleuder sich von C nach B bewege. Wenn aber angenommen wird, taß der Stein im Punkte B von einer Schleuder, die sich von L nach B kreissörmig bewegt, bestimmt wurde, seine Bewegung gegen F sortzusesen; so mußte er nothwendig (nach

Ariom 18), wenn bie Schleuber burch eine entgegengesette Bestimmung sich von C nach B bewegt, bestimmt werben, fich nach berfelben Linie B F burch eine entgegengefeste Bestimmung fortzubewegen, und somit wird er nach K, nicht aber nach G ftreben, mas gegen bie Sypothele ift. Und ba \* außer ber Tangente feine Linie ftatuirt werben fann, bie burch ben Bunft B gezogen werben fann, ba bie Linie B H bie Nebenwinkel als D B H und A B H gleich macht; fo gibt es feine Linie außer ber Tangente, die dieselbe Sypothese flugen fonnte, es moge nun bie Schleuder von L nach B ober von C nach B bewegt werben, und somit fann außer ber Tangente feine ftatuirt werben, nach welcher fie bewegt zu werben ftrebt. 28. z. b. w.

Anderer Beweis. Man denke sich statt bes Kreises ein Sechsed, A B H in einen Kreis eingeschrieben, und ein Körper C ruhe auf der einen Seite A B; sodann denke man sich, das Richtscheit DBE, bessen eines Ende ich mir im Mittelpunkte D befestigt, das andere aber beweglich vorstelle, werde um das Centrum D bewegt, indem es stets die Linie A B durchschneidet.

<sup>\*</sup> Dieß erhellt aus Sat 18 und 19 im britten Buche ber Clemente.

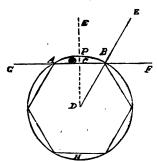

Es ift augenscheinlich, bag, wenn bas Richt= fdeit DBE, wahrend man es fo bewegt bentt, aur felben Beit auf ben Rorper C ftogt, in welcher es bie Linie A B im rechten Winkel burchichneibet, bas Richtscheit felber ben Rorper C burch seinen Stoß bestimmen wirb, in ber Linie F B A G nach G gu, b. h. langs ber unenblich verlangerten Seite AB, feine Bewegung fortzusegen. Beil wir aber ein Sechsed beliebig angenommen haben, so wird bieg auch von jeglicher anbern Rigur gelten, von ber wir uns benten, daß fie in diefen Rreis eingeschrieben werben fann; nämlich, wenn ber Rorper C, auf der einen Seite ber Rigur rubend, von bem Richtscheit B gur felben Beit angetrieben wird, in welcher es jene Seite im rechten Winfel burchschneibet, so wird C von jenem Richt= ideit bestimmt werben, langs jener unenblich Spinoza. 1.

verlängerten Linie feine Bewegung fortaufegen. Nehmen wir baber fatt bes Sechseds eine aeradlinige Figur von unendlich vielen Seiten (bas heißt nach ber Definition bes Archimebes einen Rreis), fo erbellt, daß bas Richtscheit D B E, wo es auch auf ben Körper C ftögt, ftets zu ber Beit mit ibm gusammentrifft, in welcher es eine Seite einer folden Rigur im rechten Binfel schneidet, und fo ftogt es nie auf jenen Rorper C, ohne ihn zugleich zu bestimmen, lange jener unendlich verlängerten Seite, feine Bemegung fortzusegen. Da aber jebe Seite nach irgend einer Seite verlangert, ftets außerhalb ber Figur fallen muß, fo wird biefe unenblich verlangerte Seite die Tangente einer Rigur von unendlich vielen Seiten, b. b. eines Rreifes. Wenn wir und baber ftatt bes Richtscheits eine freisförmig bewegte Schleuber benten, fo wird biefe ben Stein ftete bestimmen, bag er feine Bewegung ber Tangente nach fortfest. 28. 3. 6. w.

Es ift hier zu bemerken, daß diese beiden Beweise auf jede frummlinige Figur angewendet werden können.

Siebenzehnter Sat. Jeder Körper, ter freisförmig bewegt wird, sucht von dem Mittelpunkte des Kreises, den er beschreibt, sich zu entsfernen.

Beweis. Solang ein Körper freisförmig bewegt wird, so lange wird er von einer außern Ursache gezwungen, mit beren Aufhören alsbald seine Bewegung in ber Tangente fortgesett wird



rer Tangente forigesest wird (nach dem Borigen), beren Punkte alle außer dem, der den Kreis berührt, außershalb des Kreises fallen (nach Satz 16 Buch 3 der Elem.), und somit stehen sie ferner vom Centrum ab; folglich, wenn ein Stein, der in der Schleuder E A kreissörmig bewegt wird, im Punkte A

۲,

ift, sucht er sich in der Linie weiter zu bewegen, deren Punkte alle ferner von dem Mittelpunkte E abstehen, als alle Punkte des Umkreises LAB, was nichts Anderes ist, als daß er sich aus dem Mittelpunkte des Kreises, den er beschreibt, zu entsernen sucht. W. z. b. w.

Achtzehnter Satz. Wenn ein Körper, gesett A sich nach einem andern ruhenden Körper B bewegt, und B jedoch durch den Stoß des Körpers A nichts von seiner Ruhe verliert, so wird auch A nichts von seiner Bewegung verlieren, sondern wird dieselbe Quantität der Bewegung, die es fraher hatte, fortbehalten.

Beweis. Berneint man dieß, so nehme man an, der Körper A verliere von seiner Beswegung und trage sedoch das, was er verloren, nicht auf einen andern etwa auf B über, so wird es, wenn das geschieht, in der Natur eine kleinere Quantität Bewegung geben, als früher, was widersinnig ist (nach Sat 13 d. Th.). Eben so verfährt der Beweis in Bezug auf die Ruhe in B; somit, wenn Eines auf das Andere nichts überträgt, wird B seine ganze Ruhe, und A seine ganze Bewegung behalten. W. z. b. w.

Meunzehnter Sah. Die Bewegung, an fich betrachtet, unterscheidet sich von ber Richtung nach einer bestimmten Seite hin, und es ist nicht nöthig, daß ein bewegter Körper eine Zeit lang rube, um auf eine entgegengesete Seite gebracht ober zurückgetrieben zu werden.

Beweis. Man nehme an (wie im Borbergehenden), daß der Körper A, in gerader Linie nach B bewegt, vom Körper B in seinem Fortlaufe aufgehalten würde, so wird folglich (nach dem Borhergehenden) A seine vollständige Bewegung beibehalten und nicht im allergeringsten Zeitraume ruhen; aber, wenn er seine Bewegung sortsetz, wird er nicht nach der nämlichen Seite bewegt, nach der er früher bewegt wurde; denn

es wird angenommen, daß er von K verhindert wird: und somit, da seine Bewegung ungeminstert bleibt, wird er, da er die frühere Richtung verloren, nur nach dem entgegengesetzen Theile bewegt werden (nach dem, was im zweiten Cap. der Diopt. gesagt ist). Folglich (nach Ur. 2) gehört die Richtung nicht zum Wesen der Bewegung, vielmehr ist sie von derselben verschieden, und ein bewegter Körper, wenn er zurückgetries ben wird, ruht keineswegs eine Weile, w. z. b. w.

Solgesatz. Hieraus folgt, bag eine Bewe= gung ber anbern nicht entgegengefest ift.

Bwanzigster Satz. Wenn der Körper A auf den Körper B stößt und denselben mit sich fortreißt, so verliert A so viel von seiner Be-wegung, als B durch den Zusammenstoß mit A von A selber an sich zieht.

Beweis. Berneint man dieß, so nehme man an, B könne mehr oder weniger Bewegung von A an sich ziehen, als Averliert; dann wird man jenen ganzen Unterschied der Quantität der Bewegung in der ganzen Natur entweder addiren oder davon subtrahiren mussen, was (nach Sat 13 d. Th.) widersinnig ist: da also der Körper B nicht mehr und nicht minder Bewegung an sich ziehen kann, so zieht er folglich nur so viel an, als A versliert. 28. 3. b. w.

Einundzwanzigster Satz. Wenn ber Körper A boppelt so groß ist als B und gleich schnell bewegt wird, so wird A auch eine doppelt so große Bewegung haben, als B, ober eine Kraft, um die gleiche Schnelligkeit wie B zu behalten.

Beweis. Man nehme z. B. ftatt bas A zweimal B an, b. h. (nach ber Spp.) bas eine A in zwei gleiche Theile getheilt, so bat jebes B die Kraft an ber Stelle zu bleiben, wo es ist (nach San 14 b. Th.), und biese Rraft ift in jedem (nach ber Spp.) gleich; wenn nun biese beiben B verbunden werden, so wirb es mit Beibehaltung feiner Schnelligfeit ein A, beffen Kraft und Quantitat zweien B ober bem Doppelten eines B gleich fenn wirb. Dan bemerke, bag bieg ichon allein aus der Definition der Bewegung hervorgeht; benn, je größer ein bewegter Körper ift, um fo mehr Materie ift ba, bie von ber andern Materie getrennt wirb: es gibt also mehr Trennung, b. h. (nach Def. 8) mehr Bewegung. (S., mas wir unter 4. bei ber Definition ber Bewegung bemerft baben.)

Bweiundzwanzigster Satz. Wenn ber Körper A gleich ist dem Körper B, und A wird boppelt so schnell bewegt als B, so wird bie

Kraft ober die Bewegung in A die doppelte von B fevn.

Beweis. Angenommen, B, ale ce fich querft eine bestimmte Bewegungefraft angeeignet, babe fich vier Grabe ber Schnelligfeit angeeignet; wenn nun nichts hingufommt, wird es fortfabren, sich zu bewegen (nach Sat 14 t. Th.) und in feinem Buftande zu verharren; nimmt man nun an, bag es von Neuem eine andere neue Rraft burch einen neuen Stoß fich aneigne, tie ber frühern gleich ift, so wird es baburch abermals zu ben frühern vier noch andere vier Grabe ber Schnelligfeit erlangen, bie es auch (nach bemfelben Sate), behalten wird, b. h., es wird boppelt fo fcnell, b. h. gleich schnell wie A bewegt werben und wird zugleich bie bop= velte Rraft baben, namlich bie bem A gleiche: somit ift die Bewegung in A bie boppelte von B. 23. 1. b. w.

Unmerkung. Unter Kraft in ben bewegten Körpern verstehe ich hier die Quantität ber Bewegung, welche Quantität bei gleichen Körpern je nach ber Schnelligkeit der Bewegung größer seyn muß, sofern gleiche Körper durch dieselbe Schnelligkeit von den sie unmittelbar berührenden Körpern weiter getrennt werden, als wenn sie langsamer bewegt wurden, und somit (nach Def. 8) haben fie auch mehr Bewegung. Bei ben ruhenden verstehe ich aber unter ber Kraft bes Widerstandes bie Quantität ber Ruhe. Hieraus folgt:

I. Folgesatz. Je langsamer Körper sich bewegen, um so mehr Theil haben sie an der Ruhe; benn sie widerstehen nicht den schnelster bewegten Körpern, auf welche sie stoßen, und die eine geringere Kraft haben als sie selbst, und sie werden auch weniger von den sie ummittelbar berührenden Körpern getrennt.

II. Folgesatz. Wenn ber Körper A sich boppelt so schnell bewegt als ber Körper B, und B boppelt so groß ist als A, so ist in bem größeren B eben so viel Bewegung, als in bem kleineren A, und somit auch eine gleiche Kraft.

Beweis. B sey doppelt so groß als A, und A werde doppelt so schnell bewegt als B, und ferner sey C doppelt so klein als B und werde doppelt so langsam bewegt als A, so wird B (nach Sat 21 d. Th.) eine doppelt so große Bewegung haben, und A (nach Sat 22 d. Th.) wird eine doppelt so große Bewegung haben als C: folglich (nach Axiom 15) haben B und A die gleiche Bewegung; denn die Bewegung eines Jeden von ihnen ist die doppelte jenes britten C. W. z. b. w.

III. Jolgefat. Hieraus folgt, daß sich die Bewegung von der Schnelligkeit unterscheibe. Denn wir begreisen, daß von Körpern, die gleiche Schnelligkeit haben, der eine mehr Bewegung haben könne als der andere (nach Say 12 d. Th.), und dagegen diesenigen, welche eine ungleiche Schnelligkeit haben, die gleiche Bewegung haben können. (Nach dem letzten Folgesay.) Dieß ergibt sich auch aus der Definition der Bewegung allein; denn sie ist nichts Anderes, als die Berseung eines Körpers aus der Nähe 20.

Dier muß aber noch bemerft werden, bag biefer britte Folgesat bem erften nicht wider= ftreitet; benn wir fonnen bie Schnelligfeit auf zweiface Beife auffaffen, entweder insoweit ein Rorper mehr ober minber in biefer Beit von ben ibn unmittelbar berührenden Rörpern ge= trennt wird und baber in eben fo weit an ber Bewegung ober Rube mehr ober minder Theil nimmt, ober insoweit er in biefer Beit eine grofiere ober fleinere Linie beschreibt und baber in eben fo weit von ber Bewegung unterschieben wirb. 3d batte bier anbere Gage anfnupfen fonnen zur weitlaufigeren Erlauterung bes Gages 14 b. Theiles, und ich hatte bie Rrafte ber Rörper in jedem Buftande, wie ich bei ber Bemegung getban, erflaren fonnen; es wird inbeg

genügen, ben Art. 43 Th. 2 ber Pr. nachzulesen und nur einen Sat baran zu fnupfen, ber zum Berftandniffe bes Folgenden nöthig ift.

Dreinndzwanzigster Sah. Wenn bie Dasepnsformen eines Körpers eine Beränderung erleiden muffen, so wird diese Beränderung steis bie geringste seyn, die es geben kann.

Beweis. Dieser Sat folgt beutlich genug aus dem 14. Sate d. Th.

Vierundzwanzigster Sah. I. Regel. Wenn zwei Körper, z. B. A und B, burchaus gleich sind und in einer entgegengesetzen Richtung gleich schnell auf einander zu bewegt werden, so wird, wenn sie auf einander stoßen, seber sich auf die entgegengesetzte Seite zurud wenden, ohne einen Theil der Schnelligkeit zu verlieren.

Bei dieser Annahme erhellt deutlich, daß, um die Entgegengesetheit dieser beiden Körper aufzuheben, entweder jeder nach einem entgegengesetzten Theile sich zurückwenden, oder daß einer den andern mit sich fortreißen muß; denn nur hinsichtlich der Nichtung, nicht hinsichtlich der Bewegung sind sie sich entgegen.

Beweis. Wenn A und B gegenseitig auf einander flogen, so muffen fie eine Beranderung

erleiden (nach Axiom 19); da aber eine Bewegung ber anbern nicht entgegen ift (nach bem Kolgesat zu Sat 19), so brauchen fie auch nichts von ihrer Bewegung zu verlieren. (Rach Ariom 19.) Defhalb wird die Beränderung blos in ber Richtung vor fich geben; wir fonnen aber nicht benfen, bag bie Richtung bes Ginen, 3. B. B, verandert wurde, wenn wir nicht A, von welchem es verändert werden mußte, ale ftarfer annehmen. (Nach Axiom 20.) Dieß wäre aber gegen die Annahme: wenn also die Beränderung ber Richtung nicht blos in Ginem geschehen fann, fo wird fie in Beiben gescheben, indem nämlich A und B fich nach entgegengesetter Geite abwenden werden (nach bem, was im 2. Capitel ber Dioptr. gesagt ift) und fie werden ihre volle Bemegung bebalten. 28. 3. b. w.

Fünfundzwanzigster Satz. II. Regel. Wenn die Körper an Umfang ungleich sind, nämlich B größer als A, und alles Uebrige wie früher ist, dann wird A allein zurückgetrieben werden, und beide mit derselben Schnelligkeit ihre Bewegung sousesen. (S. d. Fig. zu Sat 27.)

Beweis. Wenn man A kleiner als B amimmt, so wird es auch (nach Sag 21) eine geringere Kraft haben als B; wenn aber in

vieser Hypothese, wie in der vorigen, die Entgegengesetheit nur in der Richtung ist, so daß, wie ich im vorigen Sate gezeigt, die Beränderung nur in der Richtung zu geschehen braucht, so wird sie auch nur in A und nicht in B geschehen (nach Axiom 20); somit wird A von dem stärkeren B nur nach der entgegengesetzen Seite zurückgetrieben werden und seine volle Schnelligkeit dabei behalten. W. z. b. w.

Sechsundzwanzigster Satz. Wenn die Körper an Umfang und Schnelligkeit ungleich find, nämlich B doppelt so groß als A, aber die Bewegung in A doppelt so schnell als die in B, und das Uebrige wie früher, so werden Beide sich nach einer entgegengesetzen Seite zurückwenden, und Jedes wird die Schnelligkeit, die es vorher hatte, beibehalten.

Beweis. Wenn (nach ber Hypothese) A und B gegen einander bewegt werden, so ist in Einem so viel Bewegung als im Andern (nach dem 2. Folgesaße zu Saß 22 d. Th.); sonach ist die Bewegung des Einen der des Andern nicht entgegen (nach Folgesaß zu Saß 19 d. Th.), und die Kräste in Beiden sind gleich, weshalb diese Hypothese der Hypothese des 24. Sages d. Th. gleich ist, und somit werden, nach dem

Beweis berselben, A und B nach entgegengesseter Seite zurückgetrieben werben und ihre volle Kraft behalten. W z. b. w.

Folgesat. Aus diesen brei Sägen erhellt beutlich, daß die Richtung eines Körpers eine gleiche Kraft erheische, um verändert zu wers den, wie die Bewegung. Hieraus folgt, daß ein Körper, der mehr als die Hälfte seiner Richtung und mehr als die Hälfte seiner Bewegung verliert, mehr Beränderung erleide, als der, der seine ganze Richtung verliert.

Siebenundzwanzigster Satz. III. Regel. Wenn die Körper an Umfang gleich, und B um ein Kleines schneller bewegt würde als A, so wird nicht nur A in der entgegengesetten Richtung zurückgetrieben werden, sondern B wird auch die Hälfte der Schnelligkeit, um welche es A übertrifft, auf A übertragen, und Beide wers den gleich schnell ihre Bewegung in derselben Richtung sortsetzen.

Beweis. A ift (nach der Hypothese) nicht nur durch seine Richtung, sondern auch burch seine Langsamkeit, insofern diese der Ruhe theilhaftig ift, B entgegengesetzt (nach dem Folgesatz zu Satz 22 d. Th.), wornach, obgleich es nach entgegengesetzter Seite zurückgetrieben,

und blos die Richtung geandert wird, doch nicht die ganze Entgegengesetztei Körper aufgehoben wird; deßhalb (nach Axmuß die Beränderung sowohl in der Lals in der Bewegung geschehen: da aber der Hypothese) schneller als A bewegt twird B (nach Sat 22 d. Th.) stärfer als somit (nach Axiom 20) wird die Berä in A von B ausgehen, wodurch es entgegengesetzte Seite gelenkt wird. Das! Erste.

Kerner, solang A langsamer als B wird, widersett es sich (nach bem Rol au Sat 22 b. Th.) dem B; folglich 1 Beränderung so lange dauern (nach Axi als es nicht langsamer als B bewegt wird schneller als B bewegt zu werden, bazu in diefer Sppothese von feiner Urfache, genug sep, gezwungen; ba es also webi famer als B bewegt werben fann, ba ee angetrieben wird, noch auch schneller al wird es folglich gleich schnell wie B fei wegung fortfegen. Ferner, wenn B wen die Balfte bes Schnelliafeitsüberschuffes überträgt, bann wird A langsamer als Bewegung fortsegen; überträgt es abe wie die Hälfte, bann wird A schnelle ine Bewegung fortseten, welches Beibes widersmig ist, wie wir bereits erwiesen: folglich wird e Aenderung so weit gehen, bis B die Hälfte Schnelligkeitsüberschusses auf A übertragen it, die B (nach Sat 20 d. Th.) verlieren muß, id so werden Beide gleich schnell ohne irgend ze Entgegengesetztheit ihre Bewegung nach dersiben Seite fortsetzen. W. 3. b. w.

Folgesatz. Hieraus folgt, baß, je schneller i Körper bewegt wird, er besto mehr eine iche Richtung erhält, in ber Linie, in welcher sich bewegt, seine Bewegung fortzusegen, und gegen, je langsamer, um so weniger erhält er ie folche Richtung.

Sholie. Damit ber Leser die Kraft ber ichtung nicht mit ber ber Bewegung verwechsle, 18 hier noch Einiges angefügt werden, um : Kraft der Richtung von der Kraft der Bezigung genau zu unterscheiden. Wenn also die irper A und C als gleich und mit gleicher chnelligkeit in gerader Richtung gegen einanze bewegt gedacht werden, so werden diese iden (nach Sap 24 d. Th.) auf entgegengezute Seiten zurückgetrieben werden und dabei ze volle Bewegung behalten. Wenn aber der irper C in B ist und schief nach A dewegt d, so ist klar, daß er minder die Richtung

erhalten hat, nach ber Linie B D ober C A bewegt zu werden. Daher, obgleich er die gleiche Bewegung mit A hat, so ist doch die Kraft der Richtung des gerade nach A bewegten C, die mit der Richtungsfraft des Körpers A gleich sit, größer als die Richtungsfraft des C selber, das von B gegen A bewegt ist, und um so viel größer, als die Linie B A größer ist als die Linie C A; denn, so viel die Linie B A größer ist als die Linie C A, um so viel mehr Zeit erfordert B (wenn, wie hier angenommen wird, B und A gleich schnell bewegt werden), um nach

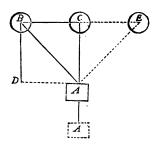

ber Linie BD ober CA, wodurch es ber Richtung bes Körpers A entgegen ift, bewegt werden zu können, so daß, wenn C in schiefer Linie aus B auf A stößt, es eine solche Richtung ershalten wird, als ob es nach ber Linie AB', nach B' gezeichnet, seine Bewegung fortsetzte (ich

sete nämlich voraus, daß B' an dem Vunkte fep, wo die Linie A B' die verlangerte Linie BC burchschneibet und fo weit von C entfernt ift, wie C von B); aber A wird, feine volle Bewegung und Richtung beibebaltend, gegen C fortlaufen und ben Körper B mit fich treiben, weil B', folang es ber Diagonale A B' nach in seiner Bemeaung bestimmt und mit gleicher Schnelligfeit wie A bewegt wird, mehr Beit erforbern als A, um einen Theil ber Linie A C burch feine Bewegung zu beschreiben, und so weit ber Rich= tung bes Rorpers A, bie ftarfer ift, entgegengefest wirb. Damit aber bie Richtungefraft bes aus B gegen A bewegten C, soweit es an ber Linie C A Theil bat, gleich fen mit ber Richtungs= fraft bes C felber, bas gerabe nach A bewegt wird, ober (nach ber Spoothefe) felbft bes A, fo muß nothwendig B fo viel Grade ber Beme= gung mehr als A haben, um so viel Theile bie Linie B A größer ift als bie Linie C A, und bann, wo es schief auf ben Rorper A ftogt, wie A auf bie entgegengesette Seite nach A' und B nad B', fo wird Jebes, mit Beibehaltung feiner vollen Bewegung, jurudgetrieben werben. Wenn aber ter lleberschuß bes B über A größer ift als der Ueberschuß der Linie BA über die Linie CA, bann wird B bas A nach A' treiben und

Evinosa. I.

ihm nur so viel von seiner Bewegung mittheilen, bis sich die Bewegung B zur Bewegung A verhält wie die Linie B A zur Linie C A, und indem es nur so viel Bewegung, als es auf A übergetragen, verliert, wird es nach der Seite hin, wohin es früher bewegt wurde, sich wieder sortbewegen. Wenn sich z. B. die Linie A C zur Linie A B, wie 1 zu 2, und die Bewegung des Körpers A zur Bewegung des Körpers B wie 1 zu 5 verhält, dann wird B einen Grad seiner Bewegung auf A übertragen und es nach der entgegengesetzen Seite treiben, und B wird mit den bleibenden vier Graden nach der Seite hin seine Bewegung sortsetzen, wohin es früher strebte.

Adhundzwanzigster Sat. IV. Regel. Wenn der Körper A ganz ruhet und ein wenig größer ware als B, so mag man B mit jeder beliebigen Schnelligkeit nach A bewegen, es wird das A selber nie in Bewegung setzen, sondern es wird von ihm auf die entgegengesette Seite getrieben, indem es seine volle Bewegung beibehält. (S. die Kig. zu Sat 27.)

Anmerfung. Die Entgegengesetheit biefer Rorper fann auf dreierlei Weise aufgehoben werden: entweder daß ber eine ben andern mit sich reißt, und sie sich hernach gleich schnell nach berselben Seite fortbewegen; ober daß einer unf eine entgegengesetzte Seite zurückgetrieben wird, und der andere seine volle Ruhe beibes icht, oder daß einer auf die entgegengesetzte Seite zurückgetrieben wird und etwas von seiner Bewegung auf den andern ruhenden überträgt; innen vierten Fall aber gibt es nicht (nach Maßzabe von Sat 13 d. Th.): es wird daher (nach Sat 23 d. Th.) noch zu beweisen seyn, daß wei umserer Annahme die geringste Bewegung in viesen Körpern Statt sindet.

Beweis. Wenn B das A bewegen würde, o lange bis Beide sich mit derselben Schnellige leit fortbewegen, so müßte es (nach Sas 20). Th.) so viel von seiner Bewegung auf A ibertragen, als A erhält; (nach Sas 21 d. Th.) nußte es mehr als die Hälfte seiner Bewegung verlieren und folglich (nach dem Folgesas zu Sas 27 d. Th.) auch mehr als die Hälfte seiner Richtung: demnach würde es (nach dem Folgesas zu Sas 26 d. Th.) mehr Beränderung erleiden, us wenn es nur seine Richtung verlöre, und, venn A eiwas von seiner Ruhe verliert, aber ucht so viel, daß es sich mit B in gleicher Schnelligkeit fortbewege, dann wird die Entgezengesetheit dieser zwei Körper nicht ausgehoben

werden; benn A wird durch seine Langsamkeit, insofern diese an sener Ruhe Theil hat (nach bem Folgesat 1 zu Sat 22 b. Th.), der Schnelligkeit von B entgegen sepn, und so wird B noch auf die entgegengesetzte Seite zurückgetrieben werden müssen und seine ganze Richtung und einen Theil der Bewegung selber, die es auf A übertragen hat, verlieren, was auch eine größere Beränderung ist, als wenn es die Richtung allein verlieren würde: die Beränderung wird also nach unserer Annahme, weil sie in der Richtung allein ist, die geringste seyn, die es in diesen Körpern geben kann, und sonach (nach S. 23 d. Th.) wird es keine andere gesben. W. z. b. w.

Bei dem Beweise dieses Sapes ist noch zu bemerken, daß dasselbe auch bei Anderem gilt; wir haben nämlich den Sat 19 d. Th. nicht citirt, wo bewiesen wird, daß die volle Richtung verändert werden könne, und nichts desto minder die volle Bewegung bleibe, auf welches man jedoch achten muß, um die Kraft des Beweises richtig zu erfassen. Denn im Sape 23 d. Th. haben wir nicht gesagt, daß die Beränderung stets die absolut kleinste, sondern die kleinste, die es geben kann, seyn wird. Daß es aber eine solche Beränderung, die allein in der Richtung

besteht, geben kann, wie wir in biesem Beweis voraussehen, erhellt aus Sat 18 und 19 d. Th. und Folgesat.

Mennundzwanzigster Satz. V. Regel. Wenn ber ruhende Körper A (s. Sat 30) kleisner ist, als B, und B beliebig langsam nach A bewegt würde, so wird er jenen mit sich beswegen, indem er nämlich einen Theil seiner Beswegung so auf A überträgt, daß beibe hierauf gleich schnell bewegt werden. (S. Art. 50 Th. 2 ber Pr.)

Bei dieser Regel können auch, wie bei der vorhergehenden, nur drei Fälle angenommen wersden, in denen diese Entgegengesetheit ausgehosden wird; wir werden aber zeigen, daß, nach unserer Annahme, die geringste Beränderung in diesen Körpern vorgeht, und sie daher (nach Sat 23 d. Th.) auf diese Weise auch sich versändern muffen.

Beweis. Nach unserer Annahme trägt B auf A weniger über (nach Sat 21 b. Th.) als die Hälfte seiner Bewegung und (nach dem Folgesatzu Sat 17 b. Th.) weniger als die Hälfte seiner Richtung. Wenn aber B das A nicht mit sich risse, sondern auf die entgegenzgesete Seite zurückgetrieben würde, würde es seine ganze Richtung verlieren, und es exsolzte

eine größere Beränderung (nach Folgesat zu Sat 26 d. Th.) und eine viel größere, wenn es seine ganze Richtung verlöre und zugleich einen Theil der Bewegung selber, wie im dritten Fall angenommen wird; deshalb ist nach unserer Annahme die Beränderung die geringste. B. z. b. w.

Dreisigster Satz. VI. Regel. Wenn ber Körper A ruhend und ganz genau dem Körper B gleich ware, ber sich nach senem be- wegt, so wird er theils von ihm fortgestoßen, theils von ihm auf die andere Seite zurüdge- trieben werden.

Hier kann man wie im Borigen fich auch nur drei Fälle denken; es wird alfo zu beweisen sepn, daß wir hier die geringste Beranderung segen, die es geben kann.

Beweis. Wenn ber Körper B ben Körper A mit sich risse, bis beibe sich gleich schnell fortbewegen, bann wird in dem einen so viel Bewegung seyn als im andern (nach Sat 22 b. Th.), und (nach dem Folgesat zu Sat 27 b. Th.) wird er die Hälste seiner Richtung verlieren müssen und auch (nach Sat 22 b. Ths.) die Hälste seiner Bewegung; wird er von A auf die entgegengesette Seite zurückges

trieben, bann wird er seine ganze Richtung verlieren und feine gange Bewegung beibehalten (nach Sat 18 b. This.), und diefe Beranderung ift ber frühern gleich (nach Folgefat zu S. 26 b. This.). Es fann aber feiner von biefen Källen eintreffen; benn, wenn A feinen Buftand beibe= halten wurde, und bie Richtung bes B felber verandern konnte, ware es nothwendig (nach Ariom 20) ftarter ale bas B felber, was gegen bie Annahme mare, und, wenn B bas A mit fich riffe, bis beibe gleich ichnell bewegt wurden, ware B ftarter als A, was auch gegen bie Annahme ift. Da aber feiner von biefen beiben Rallen Statt bat, wird ber britte eintreffen, baf namlich B bas A ein wenig anftößt und von A gurudgestogen wird; w. g. b. w. (S. Art. 51 Tb. 2 d. Vr.)

Einunddreisigster Satz. VII. Regel. Wenn B und A nach berselben Seite bewegt würben, und zwar A langsamer, B aber ihm folgend schneller, so daß es jenes endlich berührte, und A größer wäre, als B, aber der Ueberschuß der Schnelligkeit in B größer wäre, als der Ueberschuß der Größe in A, dann wird B nur so viel von seiner Bewegung auf A übertragen, daß Beide hernach gleich schnell und nach denselben Seiten vorschreiten. Wenn aber

hingegen der Ueberschuß der Größe in A größer ist, als der Ueberschuß der Schnelligkeit in B, dann wird es von ihm auf die entgegensette Seite zurückgetrieben, indem es seine ganze Bewegung beibehält. (S. Art. 52 Th. 2 der Pr.) hier können wiederum wie im Borigen nur drei Fälle gedacht werden.

Beweis des ersten Theils. B kam von A, als welches es (nach Sat 21 und 22 d. Th.) stärker angenommen wird, nicht auf die entgegengesete Seite zurückzestoßen werden (nach Ariom 20): folglich, da das B selber stärker ist, wird es A mit sich bewegen, und zwar auf solche Weise, daß sie sich mit gleicher Schnelligkeit fortbewegen; benn dann erfolgt auch geringste Veränderung, wie aus dem Vorherzgehenden leicht erhellt.

Beweis des zweiten Theils. B fann nicht A, als welches es (nach Say 21 und 22 d. Th.) minder stark angenommen wird, fortstoßen (nach Ariom 20) und ihm auch nichts von seiner Bewegung geben: daher (nach Folgesay zu S. 14 d. Th.) wird B seine ganze Bewegung behalten, aber nicht nach derselben Seite; benn nach der Annahme wird es von A gehindert. Folglich (nach dem, was in dem zweiten Cap. der Diopt. gesagt ist) wird es

auf bie entgegengesette Seite zurückgetrieben und behalt seine ganze Bewegung (nach Sat 18 b. Th.); w. z. b. w.

Anmerkung. Wir haben in ben legten Sägen als bewiesen angenommen, daß seber Körper, in gerader Richtung auf einen andern koßend, von bem er absolut gehindert wird, weiter auf derselben Seite vorzuschreiten, auf die entgegengesetze, nicht aber auf irgend eine ansbere Seite zurückgetrieben werden musse; um bieses zu verstehen, lese man Cap. 2 der Dioptr.

Sholie. Bisher haben wir, um biejenisgen Beränderungen der Körper zu erklären, die durch gegenscitigen Stoß erfolgen, zwei Körper als von den übrigen getrennt betrachtet, indem wir feine Rücksicht auf die sie überall umgebens den Körper nahmen. Nun wollen wir aber ihren Zustand und ihre Beränderungen betrachten, mit Rücksicht auf die Körper, die sie überall umsgeben.

Bweinndreisigster Satz. Wenn ber Körsper B überall von bewegten Körperchen umgesben ist, die ihn mit gleicher Kraft nach allen Seiten zugleich treiben, wird er, solange keine andere Ursache entgegenwirft, auf berselben Stelle unbewegt verharren.

Beweis. Dieser Sat erhellt aus sich; benn, wenn ber Körper burch ben Stoß ber Körperchen, die von der einen Seite wirken, nach einer Seite bewegt würde, so würden die Körperchen, die ihn bewegen, mit größerer Kraft treiben, als die andern, die ihn zur selben Zeit auf die entgegengesetzte Seite treiben und ihre Wirkung nicht erlangen können (nach Axiom 20), was gegen die Annahme wäre.

Preiunddreißigster Satz. Der Körper B unter ben oben angenommenen Berhältnissen kann durch ben Hinzutritt jeder beliebigen kleinen Kraft nach jeder beliebigen Seite hin bewegt werden.

Beweis. Alle Körper, die B unmittelbar berühren, weil sie (nach der Annahme) in der Bewegung sind, und B (nach dem Borigen) unbewegt bleibt, werden, sobald sie B berühren, mit Beibehaltung ihrer vollen Bewegung nach einer andern Seite zurückgetrieben werden (nach Sat 28 d. Th.), und so wird der Körper B stets von den Körpern, die ihn unmittelbar berühren, wieder freiwillig verlassen. Man denke sich also B so groß, als man will, es bedarf feiner Handlung, um es von den Körpern, die es unmittelbar berühren, zu trennen (nach dem

was wir bei ber 8. Definition unter 4 bemerft baben). Deghalb fann feine außere Rraft, und bente man fie auch noch fo flein, gegen B ans gewendet werben, die nicht größer ware als bie Rraft, bie B bat, um in feiner Stelle ju verbarren (benn wir haben ichon gezeigt, bag es feine Rraft bat, um an ben es unmittelbar berührenden Rörpern festzuhalten), und bie, auch bem Stofe ber Rorperchen bingugefügt, die gugleich mit jener außern Rraft B nach biefer Seite ftoffen, nicht größer ware als bie Rraft ber anbern Rörperchen, die biefes B auf die ent= gegengesette Seite treiben (jene wurde nam= lich, ohne bie außere Rraft, als biefer gleich angenommen); folglich (nach Axiom 20) wird ber Rorper B von biefer außern Rraft, fo flein man fie auch bente, nach irgend einer Seite bemegt merben. 2B. z. b. w.

Vierunddreißigster Satz. Der Körper B unter ben oben angenommenen Berhältnissen kann nicht schneller bewegt werden, als er von einer außeren Kraft getrieben ist, obgleich bie Theile, von benen er umgeben wird, sich weit schneller bewegen.

Beweis. Die Körperchen, die zugleich mit der äußeren Kraft den Körper B nach

berselben Seite treiben, obgleich sie viel schneller bewegt werden, als die äußere Kraft B bewegen kann, werden doch, weil (nach dem aufgestellten Saze) sie keine größere Kraft haben als die Körper, die dieses B auf die andere Seite zurücktreiben, alle ihre Nichtungskräfte nur daran wenden, diesen zu widerstehen, und ihnen (nach Saz 32 d. Th.) keine Schnelligkeit mitthellen. Folglich, da keine andere Umflände oder Ursachen angenommen werden, wird B von keiner andern Ursache als von der äußern Kraft einige Schnelligkeit erhalten, und somit (nach Axiom & Th. 1) wird es nicht schneller bewegt werden können, als es von der äußern Kraft getrieben ist. W. z. b. w.

Fünfunddreißigster Satz. Wenn ber Körper B so von einem außern Stoß bewegt wird, empfängt er ben größten Theil seiner Bewegung von ben Körpern, von benen er stets umgeben wird, nicht aber von einer außern Kraft.

Beweis. Der Körper B, noch so sehr groß gedacht, muß von einem wenn auch noch so geringen Stoße bewegt werden. (Nach Sat 33 d. Th.) Man nehme also an, B wäre viermal so groß als der äußere Körper, burch dessen Kraft es gestoßen wird: wenn also (nach dem

Borhergehenben) beibe gleich schnell bewegt wersben müssen, so wird auch viermal so viel Beswegung in B seyn als in dem äußern Körper, von dem er gestoßen wird (nach Say 21 b. Th.); beshalb (nach Ariom 8 Th. 1) hat es den hauptsächlichsten Theil seiner Bewegung nicht von der äußern Krast. Und weil außer dieser keine andere Ursachen angenommen werden als die Körper, von denen es stets umgeben wird (denn das B selber wird an sich undewegt ansgenommen), so erhält es solglich (nach Axiom 7 Th. 1) nur von den Körpern, die es umgeben, den hauptsächlichsten Theil seiner Bewegung, nicht aber von der äußern Krast. W. 3. b. w.

Anmerkung. Wir können hier nicht, wie oben, sagen, daß die Bewegungen der Theilschen, die von einer Seite kommen, zum Widersstande gegen die Bewegung der Theilchen, die von der andern Seite kommen, erforderlich wäre, denn die Körper, die mit gleicher Bewegung (wie hier angenommen wird) gegen einander beswegt sind, sind nur durch die Richtung,\* nicht aber durch die Bewegung einander entgegen (nach

<sup>\*</sup> S. Sah 24 b. Th.; benn bort ift gezeigt, daß zwei Rorper, die fich gegenfeitig widerstehen, ihre Richtung, nicht aber ihre Bewegung aufwenden.

Folgesat zu Sat 19 b. Th.); somit wenden sie nur ihre Richtung, nicht aber ihre Bewegung in dem gegenseitigen Widerstande auf, und daher kann der Körper A keine Richtung und folglich (nach Folgesat zu Sat 27 d. Th.) keine Schnelligkeit, insoweit sie sich von der Bewegung unterscheibet, von den umgebenden Körpern empfangen, aber wohl Bewegung; ja sogar, wenn die Hülfkkraft hinzukommt, muß es nothwendig von ihnen bewegt werden, wie wir in diesem Satze gezeigt haben, und aus der Weise, wie wir im 33. Satze versahren, deutlich zu ersehen ist.

Sechsundreißigster Satz. Wenn ein Körper, z. B. unsere Hand, überall hin mit gleicher Bewegung bewegt werden kann, so daß sie keinen Körpern irgend widersteht, und auch keine andere Körper ihr auf irgend eine Weise widerstehen, so werden nothwendig in jenem Naume, durch welchen sie so bewegt wird, so viel Körper nach der einen Seite als nach der andern, mit einer unter sich gleichen und mit der Hand gleichen Schnelligkeitskraft bewegt werden.

Beweis. Ein Körper fann durch feinen Raum bewegt werden, der nicht voll von Körpern ift. (Rach Sat 3 d. Th.) Ich sage also, der Raum, durch welchen unsere hand so bewegt werben kann, ist von Körpern angefüllt, die unter benselben Bedingungen, die ich genannt, in Bewegung geset werden. Berneint man dieß, so nehme man an, daß sie ruhen oder auf eine andere Weise bewegt werden. Ruhen sie, so werden sie nothwendig der Bewegung der Hand so lange widerstehen (nach Sat 14 d. Th.), bis deren Bewegung ihnen mitgetheilt wird, so daß sie dann mit ihr nach derselben Seite mit gleicher Schnelligkeit bewegt werden. (Nach Sat 20 d. Th.) In dem aufgestellten Sate wird aber angenommen, daß sie nicht widerstehen; folglich werden diese Körper bewegt. Dieß war das Erste.

Ferner muffen sie nach allen Seiten bewegt werden. Berneint man dieß, so nehme man an, sie werden nach einer Seite nicht bewegt, etwa von A nach B. Wenn sich also die Hand von A nach B bewegt, so stößt sie nothwendig auf bewegte Körper (nach dem ersten Theile dieses Sages), und welche zwar, nach der Hypozthese des Verneinenden, nach einer andern, von der Handrichtung verschiedenen Richtung bewegt sind; so werden sie ihr also widerstehen (nach Sag 14 d. Th.), die sie mit der Hand sag 24 und Scholie zu Sag 27 d. Th.): aber (nach

bem aufgestellten Sate) widerstehen sie ber hand nicht und werden somit nach jeder Seite bewegt werden. Das war das Zweite.

Wiederum werden diese Körper mit mier sich gleicher Schnelligkeitskraft nach jeder Seite hin bewegt werden. Denn, wenn man voranssetzt, sie werden nicht mit gleicher Schnelligkeitskraft bewegt, so nehme man an, daß sie von A nach B bewegt werden nicht mit so großer Schnelligkeitskraft als diesenigen, welche von A nach C bewegt werden. Deshalb, wenn die Hand mit derselben Schnelligkeit (benn, daß sie mit gleicher Bewegung nach allen Theilen ohne Widerstand bewegt werden kann, wird vorausgessetz), mit welcher die Körper von A nach C

с <u>А</u> В bewegt werden, von A nach B bewegt würde, so würden bie von A nach B bewegten Körper so lange der Hand wis berstehen (nach San 14 b.

Th.), bis sie mit gleicher Schnelligkeitskraft wie bie hand bewegt würden (nach Saß 31 b. Th.); bas ift aber gegen bie Annahme: folglich werden sie mit gleicher Schnelligkeitskraft nach allen Seiten bewegt werden. Das war das Dritte.

Endlich, wenn die Körper nicht mit gleicher Schnelligkeitekraft wie die Hand bewegt würden,

so wird die Hand entweder langsamer, d. h. mit geringerer Schnelligkeitskraft, oder schneller, d. h. mit größerer Schnelligkeitskraft, bewegt werden als die Körper. Wenn das Erste, so widersteht die Hand den Körpern, die ihr nach derselben Seite folgen. (Nach Sat 31 d. Th.) Wenn das Zweite, so werden die Körper, denen die Hand folgt, und mit welchen sie nach derselben Seite bewegt wird, ihr widerstehen. (Nach demselben Sate.) Beides ist gegen die Annahme. Da also die Hand weder langsamer noch schnelser bewegt werden kann, so wird sie mit gleicher Schnelligkeitskraft, wie die Körper, bewegt wersen. W. z. b. w.

Fragt man, warum ich mit gleicher Schnelligkeitskraft und nicht schlechtweg mit gleicher
Schnelligkeit sage, so lese man die Scholie des
Folgesages zu Sag 27 d. Th. Fragt man serner, warum die Hand, während sie z. B. von
A nach B bewegt wird, nicht den Körpern wisderstehe, die zur selben Zeit mit gleicher Kraft
von B nach A bewegt sind, so lese man Sag
33 d. Th., woraus man erkennen wird, daß
deren Kraft durch die Kraft der Körper ausgeglichen werde (denn diese Kraft ist nach dem
3. Theile dieses Sages sener gleich), die zur selben Zeit wie die Hand von A nach B bewegt werden.

Siebenunddreißigster Sat. Wenn ein Körper, anzenommen A, von irgend einer kleinen Kraft nach irgend einer Seite bewegt werden fann, so ist er nothwendig von Körpern umgeben, die mit einer unter sich gleichen Schnelligfeit bewegt werden.

Beweis. Der Körper A muß überall von Rorpern umgeben werben (nach Sat 6 b. Th.), und zwar von folden, bie nach jeder Seite gleich bewegt find; benn, wenn fie ruben murben, fonnte ber Korper A nicht von jeber fleinen Rraft nach jeder Seite bin (wie angenommen wird) bewegt werben, sonbern minbeftens von einer folden Rraft, welche bie Rorper, bie bas A unmittelbar berühren, mit fich bewegen fonnte. (Rach Axiom 20 b. Tb.) Sodann, wenn bie Rörper, von welchen A umgeben wird, mit grogerer Rraft nach ber einen Seite bewegt wurben als nach ber andern, etwa von B nach C mit größerer Rraft als von C nach B, ba es überall von bewegten Rorpern umgeben ift, wie wir bereits bewiesen, fo mußten nothwendig (burch bas, was wir Sat 33 bewiesen) die Körper, Die von B nach C bewegt find, A nach berfelben Seite mit fich reißen. Somit reicht nicht jebe



kleine Kraft hin, um A nach B zu bewegen, sondern nur eine genau so große, die den Ueberschuß der Bewegung der Körper, die von B nach C kommen, ausgleichen kann. (Nach Axiom 20.) Deshalb muffen sie alle mit gleicher Kraft nach allen Seiten bewegt werden. W. z. b. w.

Soolie. Da dieg fich bei ben Rorpern so verbalt, die Kluffigkeiten genannt werben, so find folglich biejenigen Rörver fluffig, bie in viele fleine Theilchen getheilt und mit gleicher Rraft nach allen Seiten bewegt find. Und, obgleich jene Theilchen auch nicht von einem Luche= auge erschaut werben fonnen, so wird bas boch nicht zu leugnen fenn, mas wir eben flar be= wiesen baben. Denn aus ben vorhergehenden Sagen 10 und 11 ergibt fich gur Benuge eine folde Subtilität ber Natur, bag fie (gefdweige mit ben Sinnen) von feinem Bebanten bestimmt ober erreicht werden kann. Ferner, da fich aus bem Borbergebenben auch binlänglich ergibt, bag bie Körper burch ihre Ruhe allein andern Körpern widerfteben, und wir in ber Festigfeit, wie bie Sinne fagen, nichts Unberes erfennen, als daß die Theile fester Körper ber Bewegung unferer Sand widerfteben, fo fcliegen wir beutlich, daß jene Rörper, beren Theile alle bei einander ruben, fest seven. (S. Art. 54, 55, 56, Th. 2 d. Pr.)

### Benedict von Spinoza's

Principien der Cartestischen Philosophie, in geometrischer Methode dargeftellt.

#### Dritter Theil.

Nachdem nun so die allgemeinsten Principien der natürlichen Dinge dargestellt sind, müssen wir zur Erklärung dessen schreiten, was aus ihnen folgt. Da sedoch das, was aus den Principien folgt, mehr ist, als unser Geist mit dem Gedanken durchmustern kann, und wir von ihnen nicht bestimmt werden, eher das Eine als das Andere zu betrachten, so müssen wir vor Allem eine kurze Geschichte der hauptsächlichsten Phänomene, deren Ursachen wir hier untersuchen werden, ausstellen; diese sindet man von Art. 5 bis 15 Th. 3 der Pr. und von Art. 20 bis 43 ist die Hypothese ausgestellt, die Cartesius nicht nur zur Erkenninis der Himmelsphänomene,

sondern auch zur Erforschung ihrer natürlichen Ursachen am passenbsten halt.

Ferner, da es der beste Weg zur Erkenntniß der Pstanzen = oder Menschennatur ist, zu
betrachten, wie sie allmählich aus Keimen entstehen
und erzeugt werden, so werden solche Principien
auszumitteln seyn, die höchst einsach und höchst
leicht zu erkennen sind, woraus wir zeigen, daß,
wie aus Keimen, die Sterne, der Himmel und
überhaupt Alles, was wir in dieser sichtbaren
Welt sinden, entstanden seyn kann; obgleich wir
wohl wissen, daß sie nie so entstanden sind.
Denn auf diese Weise können wir ihre Natur
weit besser darstellen, als wenn wir sie blos
beschrieben, wie sie bereits sind.

Ich sage, wir suchen einsache und leicht erkennbare Principien; benn, wenn es nicht solche find, werden wir ihrer nicht bedürfen, weil wir nur deßhalb uns für die Dinge einen Keim densken, damit ihre Natur uns desto leichter deutlich wird, und wir nach der Weise der Mathematifer von dem Klarsten zu dem Dunkleren und von dem Einsachsten zu dem Jusammengesetzteren aufsteigen.

Wir sagen ferner, bag wir solche Principien suchen, woraus wir bie mögliche Entstehung ber Sterne, ber Erbe zc. nachweisen; benn solche Principien, die nur zur Erklärung der Himmelsphänomene hinreichen, wie hier und da die Aftronomen thun, suchen wir nicht, sondern solche, die uns auch zur Erkenntniß der erdischen Phänomene leiten (weil wir nämlich dafür halten, daß Alles, was wir auf der Erde sich erzeignen sehen, unter die Naturphänomene zu rechnen ist). Um aber diese zu sinden, ist zu einer tauglichen Hypothese Folgendes zu beobeachten.

I. Daß sie (blos an sich betrachtet) keinen Widerspruch in sich schließe.

II. Daß sie die nur möglich einfachfte fep. III. Daß sie, was aus dem 3weiten folgt, höchst leicht zu erkennen sep.

IV. Daß Alles, was wir in ber gangen Ratur betrachten, baraus abgeleitet werben fonne.

Wir sagten endlich, wir dürsten eine Hypothese annehmen, woraus wir, als aus ihrer Ursache, die Naturphänomene ableiten können, obgleich wir wohl wissen, daß sie nicht so entkanden sind. Um dieses verständlich zu machen, führe ich folgendes Beispiel an. Wenn Jemand auf einem Papier eine krumme Linie, die man eine Parabel nennt, gezeichnet sieht und ihre Beschaffenheit erforschen will, so ist es gleichviel, ob er voraussest, diese Linie sey zuvor

aus einem Regel geschnitten und bernach auf bas Papier gebrudt, ober fie fen burch bie Bewegung zweier geraben Linien bingezeichnet ober auf eine andere Beise entstanden, wenn er nur aus bem, was er voraussest, alle Gigenschaften ber Barabel baribun fann. Ja, wenn er auch weifi. iene Linie auf bem Papier fep burch ben Abdrud eines burchichnittenen Regels entftanben, so wird er nichts besto minber sich beliebig eine andere Urfache benfen fonnen, bie ibm am vaffenbften icheint, um alle Eigenschaften ber Parabel ju erflaren. So fonnen wir auch, um bie Buge ber Ratur zu erflaren, irgend eine Sypothese beliebig annehmen, wenn wir nur baraus alle Naturphanomene in mathematischen Consequenzen ableiten. Und, mas noch bemerkenswerther ift, wir werben kaum etwas annehmen können, woraus nach ben oben erflarten Naturgeseten nicht biefelben Birfungen, wenn gleich vielleicht fowieriger, abgeleitet werden fonnten. Denn, ba burd Diese Gesete Die Materie alle Kormen, beren fie fabig ift, nach und nach annimmt, fo werben wir, wenn wir jene Formen ber Reibe nach betrachten, endlich zu jener, bie die Form biefer Welt ift, gelangen fonnen, fo bag aus ber falfden Spootbefe fein Irrthum zu fürchten ift.

### Poftulat.

Es wird verlangt, daß man zugebe, daß alle jene Materie, aus welcher biefe fichtbare Welt zusammengefest ift, anfange von Gott in Theilchen getheilt gewesen sey, bie fo febr als möglich unter einander gleich gewesen, boch nicht ipbarifc, weil mebrere mit einander verbundene Rügelden feinen Raum ununterbrochen ausfüllen, sondern in anders gebilbete Theile, die ber Größe nach mittelmäßig waren ober bie Mitte hielten unter allen jenen, aus welchen jest bie himmel und Gestirne gebildet find, und bag biefe Theilchen ein solches Mag von Bewegung in fich gehabt, als man jest in ber Welt findet, und bag fie gleich bewegt gewesen, sowohl jeder einzelne Theil um fein eigenes Centrum, und einer von bem andern getrennt, fo daß fie einen fluffigen Rörper bilben, wie wir ben himmel für einen folden balten, als auch mehrere zugleich um gewiffe andere Punkte berum, die ebenfalls von einander entfernt und auf dieselbe Beise geftellt find, wie jest die Mittelpunfte ber festen Theile, fodann auch um noch zahlreichere andere Puntte, bie ber Anzahl ber Planeten gleich fommen und so eben so viele verschiedene Wirbel bilden, als Gestirne in ber Welt find, (S. bie Rig. au Art. 47 Tb. 3 d. Vr.)

Diese Hypothese, an sich betrachtet, schließt keinen Widerspruch in sich: sie schreibt nämlich der Materie weiter nichts zu, als die Theilbarkeit und die Bewegung, welche Modisicationen, wie wir schon oben bewiesen, in der Materie wirk-lich existiren; und weil wir gezeigt haben, daß die Materie unbegrenzt, und die des Himmels und der Erde ein und dieselbe ist, so können wir ohne irgend eine Furcht vor Widerspruch voraussehen, daß diese Modisicationen in der ganzen Materie gewesen.

Sodann ift diese Sypothese eine bochft eine face, weil fie feine Ungleichbeit ober Unäbnlichfeit in den Theilchen voraussett, in welche die Materie im Anfang getheilt gewesen, eben so wenig, als in beren Bewegung; woraus folgt, bag biese Sypothese auch eine für bie Erkenntnif febr leichte ift. Dief gebt auch baraus bervor, daß biese Hypothese weiter nichts in ber Materie voraussett, als was einem Jeben von felbft aus bem blosen Begriff ber Materie be= fannt wird, nämlich bie Theilbarkeit und bie örtliche Bewegung. - Dag aber aus berfelben alles in ber Natur Beobachtete abgeleitet werben fann, werben wir burch bie That, soweit es möglich, zu zeigen versuchen, und zwar in folgender Ordnung. - Zuerft werben wir bie Flüffigkeit ber himmel aus berfelben ableiten und erklären, wieso bieselbe bie Ursache bes Lichtes ift. hierauf werden wir zur Natur ber Sonne übergeben und zugleich zu bem an ben Kirsternen Beobachteten. Sodann werben wir von ben Rometen und endlich von ben Planeten und beren Phanomenen reben.

#### Definitionen.

- I. Unter Efliptif verstehen wir jenen Theil bes Wirbels, ber beim Dreben um bie Ure ben größten Rreis beschreibt.
- II. Unter Polen verstehen wir die Theile bes Wirbels, die von der Efliptif am entfernteften sind, oder die den fleinsten Kreis besichreiben.
- 111. Unter Neigung zur Bewegung verstehen wir nicht irgend einen Gedanken, sondern nur, daß der Theil der Materie so gelegen und zur Bewegung geneigt ift, daß er in der That sich irgend wohin bewegen wurde, wenn er von keiner Ursache gehindert ware.
- IV. Unter Winkel verstehen wir, was an einem Körper über bie sphärische Figur hinausragt.

#### Ariome.

I. Mehrere mit einander verbundene Rugelden tonnen einen Raum nicht ununterbrochen ausfüllen.

II. Das Stüd einer Materie, in winkelige Theile getheilt, erfordert, wenn seine Theile sich um ihre eigenen Mittelpunkte bewegen, einen größern Raum, als wenn alle seine Theile ruhsten, und beren Seiten sich alle unmittelbar einsander berührten.

III. Je kleiner der Theil einer Materie ift, um desto leichter wird er von derselben Kraft getheilt.

IV. Die Theile ber Materie, die nach bersfelben Seite in Bewegung find und fich in biefer Bewegung nicht von einander entfernen, find nicht wirklich getheilt.

Erster Satz. Die Theile, in welche bie Materie zuerst getheilt war, waren nicht rund, sondern edig.

Beweis. Die ganze Materie war von Anfang in gleiche und ähnliche Theile getheilt (nach bem Post.); folglich (nach Axiom 1 und Sat 2 Th. 2) waren sie nicht rund: also folgslich (nach Def. 4) edig. W. 3. b. w.

Bweiter Sah. Die Kraft, welche bewirfte, daß die Theilchen der Materie sich um ihre eigenen Mittelpunkte bewegten, bewirkte auch, daß die Winkel der Theilchen in gegenseitigem Bussammentreffen sich an einander rieben.

Beweis. Die ganze Materie war (nach bem Post.) vom Anfang in gleiche und (nach Sat 1 b. Th.) in edige Theile getheilt. Wenn also, sobald sie sich um ihre eigenen Mittelpumste zu bewegen ansingen, ihre Winsel sich nicht an einander gerieben hätten, so hätte nothwendig (nach Axiom 8) die ganze Materie mehr Raum einnehmen müssen, als da sie ruhte; dieß ist aber widersinnig (nach Sat 4 Th. 2): folglich haben sich ihre Winsel an einander gerieben, sobald sie sich zu bewegen ansingen; w. z. b. w.

(Schluß fehlt.)

## Anhang,

# aphysische Betrachtungen

enthaltend,

bie schwierigeren Fragen bes allgemeinen wie bes speciellen ber Metaphysit, über bas Wesen und seine Beschaffenheiten, ott und seine Uttribute und über ben menschlichen Geist fur; erörtert werben

non

Benedict von Spinoza

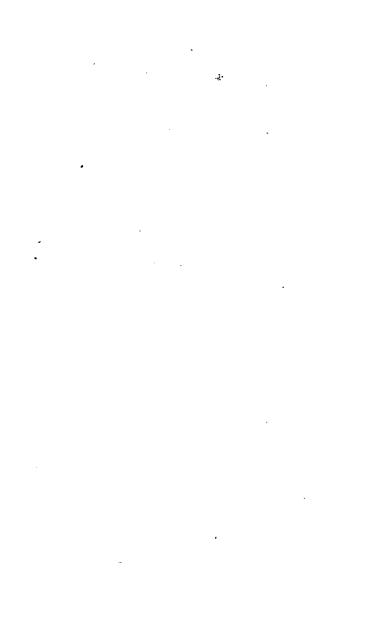

## Anhang,

metophuftiche Betrachtungen enthaltend.

### Erfter Theil,

verin bas hauptfachlichte, mas im allgemeinen wie im speciellen beile ber Metaphysit über bas Bejen und beffen Beichaffenheiten uns gewöhnlich entgegentritt, furz erlautert wird.

### Erstes Capitel.

Von reellen, fingirten und Gedankenwesen.

Ich sage nichts über bie Definition bieser Biffenschaft, noch auch über ihren Gegenstand, ondern ich will blos das hier erläutern, was untler ift und mitunter von denen, die über Retaphysif schreiben, behaptelt wird.

Definition des Wefens. Fangen wir ilso vom Wesen an, worunter ich Alles das versiche, von dem wir, wenn-wir es deutlich rfassen, sinden, daß es nothwendig existive oder venigstens existiren könne.

Aus biefer Definition ober, wenn man will, Befdreibung folgt aber, bag bie Chimare, bag ein fingirtes Befen und ein Gebankenwesen in feiner Beife zu ben Befen gerechnet werben Denn \* bie Chimare fann vermoge ihrer Ratur nicht existiren. Das fingirte Befen schließt eine flare und bestimmte Auffaffung aus, weil ber Mensch nur rein willfürlich und nicht wie bei falichen Dingen unbewußt, sonbern erfennend und bewußt verbindet, was er verbinben, und trennt, was er trennen will. Das Gebankenwesen endlich ift nichts als eine Dentweise, bie bazu bient, um bie erfannten Dinge leichter zu behalten, zu erflären und vorzustellen. Siebei ift gu bemerten, daß wir unter Dentweise bas verfteben, mas wir in ber Scholie zu Sat 4 Th. 1 erklärt haben, nämlich alle Beschaffenheiten bes Denfens, Erfenntnig, Freube, Borftellung ac.

Durch welche Dentweisen wir die Dinge behalten tonnen.

Dag es aber gewisse Dentweisen gibt, bie bazu bienen, um bie Dinge fester und leichter

\* Die Chimare, das fingirte und das Gedantenwefen find teine Wefen. Man bemerte, daß wir hier und im Folgenden unter Chimare das verfteben, deffen Natur einen offenbaren Widerspruch in sich schließt, wie Cap. 3 weitlaufiger erdrtert wird. du behalten und sie, wann wir wollen, in den Geist zurückzurusen oder dem Geiste zu vergegenswärtigen, ist denen hinlänglich bekannt, die sich jener allgemeinen Gedächtnißregel bedienen: um nämlich das Neueste zu behalten und dem Gesdächtniß einzuprägen, wird auf ein anderes uns Naheliegendes zurückgegangen, das dem Namen oder der Sache nach damit zusammentrisst. Nehnslich dieser Weise haben die Philosophen alle Naturdinge auf gewisse Classen zurückgeführt, auf welche sie zurückgehen, sobald ihnen etwas Neues ausstäte, und welche sie Gattung, Art, 2c. nennen.

Mit welchen Dentweifen wir die Dinge erflaren fonnen.

Um ferner ein Ding zu erklären, haben wir auch Denkweisen, indem wir es nämlich durch die Bergleichung mit einem andern bestimmen. Die Denkweisen, womit wir dieß bewirken, nennt man Zeit, Zahl, Maß und bgl. Hiervon dient die Zeit zur Erklärung der Dauer, die die Zahl zur Erklärung der getrennten, das Maß zur Erklärung der ununterbrochenen Duantität.

Mit welchen Dentweisen wir die Dinge vorstellen.

Da wir endlich gewohnt sind, von Allem, was wir erkennen, uns auch gewisse Bilder in Epinoza. 1. unserer Phantasie zu malen, so geschieht es, daß wir positiv Richtdasependes uns wie Dasependes vorstellen. Denn der Geist, an sich betractet, da er ein denkendes Ding ist, hat nicht mehr Kraft zum Besahen als zum Berneinen; da aber Borstellen nichts Anderes ist, als die Spuren inne werden, die sich in dem Gehirne von der Bewegung der Geister sinden, die in den Sinnen von den Objecten angeregt wurde, so kann eine solche Empsindung nur eine dunkle Besahung seyn. Und daher kömmt es, daß wir uns alle Beisen, die der Geist zum Berneinen gebraucht, wie Blindheit, Aeußerstes oder Ende, Biel, Finsternis 2c., als Wesen vorstellen.

Marum die Gedankenwefen nicht die Ideen der Dinge find und doch für folde gehalten werden.

Hieraus erhellt beutlich, baß unsere Denkweisen nicht die Ideen der Dinge sind und in
keinerlei Art zu den Ideen gerechnet werden
können; deßhalb haben sie auch kein Ideat, das
nothwendig existirt oder existiren kann. Der Grund aber, weßhalb diese Denkweisen für Ideen
gehalten werden, ist, weil sie so unmittelbar von
den Ideen des realen Wesens ausgehen und
entspringen, daß diesenigen, welche nicht sorgfältigst daraus achten, sie sehr leicht damin verwechseln; daher gab man ihnen auch Namen, gleichsam um sie als außer unserem Geiste existirende Wesen zu bezeichnen, und diese Wesen ober vielmehr Nichtwesen nannte man Gedanstenwesen.

Die Eintheilung in reales und Gedanken-Wefen ift unrichtig.

Nach biesem wird leicht zu ersehen seyn, wie unpassend die Eintheilung ift, wornach das Wesen in reales und Gedanken-Wesen eingetheilt wird; denn man theilt das Wesen in Wesen und Nichtwesen ein oder in das Wesen und die Denkweise. Ich wundere mich indeß nicht, daß die Wort- oder Grammatikal=Philosophen in derlei Fehler verfallen; denn sie beurtheilen die Dinge nach den Namen, nicht aber die Namen nach den Dingen.

Bie das Gedankenwesen das reine Nichts, und wie es ein reales Befen genannt werden kann.

Nicht minder unpassend ist es, wenn man sagt, das Gedankenwesen sey nicht das reine Richts. Denn, wenn man das, was man mit diesem Namen bezeichnet, außerhalb der Erkenntsniß sucht, so wird man sinden, daß es das reine Nichts ist; versteht man aber die Denkweisen darunter, so sind sie wahre reale Wesen. Denn,

wenn ich frage: Was ift eine Species? fo frage ich nach nichts Anderem als nach ber Natur jener Denfweise, die in ber That ein Befen ift und von einer andern Denkweise unterschieden wird. Aber biefe Dentweisen fonnen nicht Ibeen und fonnen auch nicht wahr ober falfch genannt werben, wie man auch bie Liebe nicht mabr ober falich nennen fann, fonbern gut ober ichlecht. Benn Plato ben Menfchen ein zweifüßiges federloses Thier nennt, irrte er nicht mehr als die, welche den Menschen ein vernünftiges Befen nannten: benn Plato wußte eben fo gut als die Andern, daß der Mensch ein vernünftiges Wefen ift, er fette ben Menfchen nur unter eine bestimmte Classe, bamit er, wenn er über ben Menschen benten wollte, auf eine leicht ju behaltende Claffe jurudgeben und baburch sofort auf ben Begriff bes Menschen kommen fonnte. So irrte auch Aristoteles febr, ba er glaubte, mit fener Definition bas Befen bes Menschen vollkommen entsprechend erklärt zu baben: ob aber Plato bas Richtige getroffen, mare noch zu untersuchen; boch bas gebort nicht hieber.

Bei der Untersuchung der Dinge darf man die realen Befen nicht mit den Gedantenwefen vermengen.

Aus allem oben Gesagten erhellt, daß zwisschen dem realen Wesen und den Ideaten des

Gebankenwesens keine Uebereinstimmung sey. Hieraus ist auch leicht zu ersehen, wie sorgfältig man sich bei der Untersuchung hüten müsse, daß wir nicht die realen Wesen mit den Gedanken-wesen vermengen; ein Anderes ist es, die Natur der Dinge, und ein Anderes, die Weisen zu ersforschen, in welchen die Dinge von uns ausgesfaßt werden. Vermengt man dieß aber mit einander, so werden wir weder die Weisen der Aussachen, in welchen die Natur selber erkennen können, ja sogar, was das Hauptsächlichste ist, es wird der Grund seyn, warum wir in große Irrethümer versallen, wie es bisher bei so Vielen geschehen ist.

Wie das Gedankenwesen und das fingirte Wesen unterschieden wird.

Es ist auch zu bemerken, daß Biele das Gedankenwesen mit dem singirten Wesen verwechseln; denn sie glauben, das singirte Wesen
sey auch ein Gedankenwesen, da es keine Eristenz außerhalb des Geistes habe. Achten wir
aber nur genau auf die so eben gegebenen Desinitionen von Gedankenwesen und singirtem
Wesen, so sindet man unter ihnen sowohl nach
Maßgabe ihrer Ursache, als auch nach ihrer
Natur, ohne Beziehung auf ihre Ursache, einem

großen Unterschied. Denn bas fingirte Befen, fagten wir, sey nichts als zwei nur aus reiner Willfür, ohne irgend einen vernünftigen Beweggrund, mit einander verbundene Besonderbeiten, weßhalb bas fingirte Wefen zufällig ein wahres fenn fann. Das Gebankenwesen bingegen bangt nicht blos von ber Willfur ab und beftebt auch nicht aus einigen unter einander verbundenen Besonderheiten, wie aus ber Definition offenbar genug ift. Wenn also Jemand fragte, ob bas fingirte Wesen ein reales Wesen ober ein Gedankenwesen ift, so barf man nur bas wiederbolen und wiederum anführen, was wir bereits gefagt haben, baf bie Eintheilung in reales und Gebanken-Wefen eine ichlechte ift, und man alfo auf einem ichlechten Grunde bie Krage aufftelle: ob das fingirte Wefen ein reales ober ein Bedanken-Wesen sen; benn bas sest voraus, bag alles Wefen in Real- und Gebankenwesen eingetheilt wird.

Eintheilung bes Wefens.

Rehren wir sedoch zu unserer Aufgabe zurud, von der wir schon einigermaßen abgewichen zu sepn scheinen. Aus der bereits gegebenen Definition oder, wenn man lieber will, Beschreibung des Wesens ift leicht zu ersehen, daß das Wesen einzutzeilen ist in Wesen, das seiner Natur nach nothwendig

existirt, ober beffen Wesenheit die Existent in fich schließt, und in Wefen, beffen Wesenheit bie Erifteng nur als eine mögliche in fich schließt. Diefes lettere wird in Substanz und Daseyns= form (modus) eingetheilt, beren Definitionen Th. 1 Art. 51, 52 und 56 der philos. Pr. ge= geben wurden, weghalb es nicht nöthig ift, fie bier au wiederholen. Ich will bei dieser Ein= theilung nur bemerken, bag wir ausbrudlich fagen, bas Wesen wird in Substanz und Dafennsform eingetheilt, nicht aber in Substang und Accidens; benn bas Accidens ift nichts als eine Dentweise, in so fern ale fie blos die Beziehung bezeichnet. Wenn ich z. B. fage, ein Dreieck wird bewegt, so ist die Bewegung nicht die Dafennsform bes Dreieds, fonbern bes Rörvers. ber bewegt wird: baber wird die Bewegung in Beziehung zum Dreied ein Accidens genannt, in Beziehung zu bem Körper aber ift fie entweber ein reales Wesen ober eine Daseynsform; benn man fann bie Bewegung nicht faffen ohne Körper, aber wohl ohne Dreied.

Damit man nun das bereits Gesagte und auch das Folgende besser erkenne, wollen wir zu erklären versuchen, was unter dem Seyn ber Besenheit, dem Seyn der Existenz, bem Seyn der Idee und dem Seyn der

•

---

×1

tù

īc

26

٢d

7

1

Machtvollkommenheit (potentia) zu verstehen sey. Hiezu bewegt uns auch noch bie Unwissenheit Mancher, die zwischen Wesenheit und Existenz keinen Unterschied anerkennen wollen oder, wenn sie ihn anerkennen, das Seyn der Wesenheit mit dem Seyn der Idee oder der Machtvollkommenheit verwechseln. Um diesen also und dem Gegenstand selber zu genügen, wollen wir die Sache so deutlich, als wir können, in Folgendem auseinandersegen.

## Zweites Capitel.

Was ist das Senn der Wesenheit, das Seyn der Eristenz, das Senn der Idee und das Seyn der Machtvollkommenheit?

Damit wir klar erfassen, was unter biesen vier zu verstehen sey, wird es nur nöthig seyn, daß wir uns das vor Augen stellen, was wir von der unerschaffenen Substanz oder von Gott gesagt haben, nämlich:

Die Befcopfe find in Gott eminent.

1) Daß Gott bassenige eminent enthalte, was man formell in ben geschaffenen Dingen finbet, b. h., baß Gott solche Attribute habe, in ichen alles Geschaffene auf eine eminentere eise enthalten ist. (S. Th. 1 Axiom 8 und lgesat 1 zu Sat 12.) Wir begreifen 3. B.

Ausbehnung ohne irgend eine Erifteng, und it, ba fie burch fich keine Rraft zu existiren , haben wir bewiesen, daß fie von Gott ge= iffen ift. (Im legten Sage Th. 1.) Und il in ber Urfache mindeftens fo viel Bollfom= ubeit seyn muß als in ber Wirfung, so folgt, i alle Bollfommenbeiten der Ausdehnung Gott Beil wir aber bernach gefeben emobnen. ben, daß das ausgedehnte Ding feiner Ratur b theilbar ift, d. h., eine Unvollfommenheit fich schlieft, konnten wir also Gott feine Ausmung zutheilen (Tb. 1 Sat 16); somit ma= ı wir zu bekennen gezwungen, daß Gott irgend : Attribut innewohne, das alle Bollfommen= ten der Materie auf eine bobere Beise ent= lt (Schol, zu San 9 Th. 1), und bas bie elle ber Materie pertreten fann.

- 2) Daß Gott sich felber und alles Andere enne, b. h., Alles objectiv in sich habe. (Th. 1 18 9.)
- 3) Daß Gott die Ursache aller Dinge ist, b daß er mit absoluter Willensfreiheit han-

Bas das Senn der Wefenheit, der Eriftens, der 3bee und der Machtvollfommenheit ift.

Aus diesem ift also klar zu erseben, was unter fenen vier zu verfteben ift. Denn bas erfte Senn, nämlich ber Befenbeit, ift nichts Anderes als jene Daseynsform, unter welcher die geschaffenen Dinge in den Attributen Gottes mit inbegriffen find; es wird fobann bas Senn ber Ibee genannt, insofern Alles objectiv in ber 3bee Gottes enthalten ift; bas Seyn ber Machtvollkommenheit wird es nur in Betracht ber Machtvollfommenbeit Gottes genannt, womit er alles bisher noch nicht Eriftirenbe aus absoluter Willensfreiheit schaffen konnte; bas Seyn ber Existen; endlich ift eben die Wefenheit ber Dinge, außer Gott und an sich betrachtet, und sie wird ben Dingen zugetheilt, nachdem fie von Gott geschaffen find.

Diefe vier unterfcheiben fich fonft nicht ale nur in ben Gefcopfen von einander.

Hieraus erhellt beutlich, daß diese vier nicht unter sich, sondern nur in den geschaffenen Dingen verschieden sind, in Gott aber auf keine Weise. Denn wir fassen Gott nicht als einen solchen, der der Machtvollkommenheit nach in einem Andern gewesen sep, und seine Erifteng und seine Erkenntniß find von feiner Wefenheit nicht verschieden.

Antwort auf einige Fragen über die Wefenheit.

Hieraus fonnen wir die Fragen, die hier und bort über die Wefenheit aufgeworfen wer= ben, leicht beantworten. Die Fragen find aber Folgende: ob die Wesenheit von der Erifteng unterschieben werbe, und, wenn fie unterschieben wird, ob fie etwas von ber 3bee Abweichendes fep, und, wenn fie etwas von ber 3bee Abmei= dendes, ob fie irgend ein Seyn außerhalb ber Erfenninis habe, welches lettere man boch gewiß nothwendig zugestehen muß. Auf bas Erfte antworten wir mit ber Diftinction, baf bie Besenbeit in Gott nicht von der Eriftena unterschieden ift, ba jene ohne biese nicht begriffen werben fann; in ben übrigen Wesen aber bie Befenheit von ber Erifteng verschieden fen, weil sie ohne diese begriffen werden fann. Auf die zweite Frage aber sagen wir, daß ein Ding, bas außerhalb ber Erfenntnig flar und bestimmt ober mahr begriffen wird, etwas von ber Ibee Abweichendes fev. Man fragt aber von Neuem, ob jenes Sepn außerhalb ber Erkenntniß von sich selber ober aber von Gott

gefunden, daß Gott nothwendig exiftirt; benn feine Befenheit fann nicht ohne Existenz begriffen werden: bie Chimare aber tann rudfichtlich bes Inhalts ihrer Wesenheit unmöglich existiren. Rudfictlich ihrer Urfache werben bie Dinge, 2. B. materielle, unmöglich ober nothwendig gengnnt; benn, wenn wir blos ihre Besenheit berücksichtigen, können wir fie klar und bestimmt ohne Existeng begreifen: beghalb fonnen fie nie burch die Kraft und Nothwendigkeit der Befenbeit eriftiren, fondern nur burch bie Rraft ber Urfache, nämlich Gottes als bes Schöpfers aller Dinge. Wenn es alfo in ber gottlichen Beftimmung ift, bag ein Ding exiftire, so wird es nothwendig existiren, wenn es nicht unmöglich ift, bag es existire. Denn es ift an fich flar, bag basjenige, was feine (innere ober aufere) Urfache jum Existiren bat, unmöglich existiren fonne; aber bas Ding wird in biefer zweiten bypothese als ein folches angenommen, bag es weder durch bie Rraft feiner Exifteng, welche ich unter innerer Urfache verftebe, noch burch die Kraft eines göttlichen Beschluffes, ber einzigen außern Urfache aller Dinge, existiren fann: bieraus folgt, daß die Dinge, wie sie in ber zweifen Sprothese von und aufgestellt werben, unmöglich existiren fonnen.

Die Chimare wird füglich ein Bortwefen genannt.

Hiebei ist zu bemerken erstens, daß die Chimäre, weil sie weder in der Erkenntniß, noch in der Borftellung ist, von uns füglich ein Wortwesen genannt werden kann; denn sie kann nur mit Worten ausgedrückt werden. Einen viereckigen Sirkel z. B. sprechen wir zwar mit Worten aus, können ihn aber auf keine Weise uns vorstellen, wie viel weniger erkennen. Deshalb ist die Chimäre nichts als ein Wort, und somit kann die Unmöglichkeit nicht unter die Beschaffenheiten der Dinge gezählt werden; denn sie ist eine reine Negation.

Die geschaffenen Dinge hangen nach ihrem Wefen und ihrer Eriftens von Gott ab.

Zweitens ist zu bemerken, daß nicht nur die Eristenz der geschaffenen Wesen, sondern, wie wir unten im zweiten Theile ganz evident darthun werden, auch ihre Wesenheit und Natur ganz allein von der Bestimmung Gottes abhängt. Hieraus folgt klar, daß die geschaffenen Wesen aus sich selber keine Nothwendigkeit haben, weil sie aus sich selber keine Wesenheit haben, woh von sich selber eristiren.

Die Nothwendigkeit, die in den geschaffenen Dingen von der Ursache ist, ist entweder die der Wefenheit oder der Eristenz, und diese beiden sind in Gott nicht unterschieden.

Drittens endlich ift zu bemerken, bag Nothwendiafeit, wie fie durch bie Rraft ber Urface in ben geschaffenen Dingen ift, entweber rud fictlich ihrer Wefenheit ober rudfichtlich ihrer Existeng genannt wirb. Denn biese beiben werben in ben geschaffenen Dingen unterschieben; jenes nämlich hangt von ben ewigen Befegen ber Natur ab, dieses von der Eintheilung und Ordnung ber Urfachen. In Gott aber, beffen Besenbeit von feiner Erifteng nicht verschieben ift, wird die Nothwendigfeit der Wesenheit auch nicht von ber Nothwenbigfeit ber Erifteng unterschieden, baber fommt es, daß, wenn wir bie gange Naturordnung begreifen wollen, wir finden, baß Bieles, beffen Natur wir flar und bestimmt begreifen, b. h., beffen Wesenheit nothwendig eine folche ift, auf feine Beise eriftiren fann; benn wir finden, daß folche Dinge in ber Ratur eben fo unmöglich existiren fonnen, wie wir bereits wiffen, bag es unmöglich ift, bag ein großer Elephant in einem Nabelöhre fteden fonne, obgleich wir bie Ratur beiber flar begreifen. Daber ift bie Existenz jener Dinge nichts als eine Ehimare, bie wir weber uns vorftellen, noch er-

Möglich und jufällig find feine Beschaffenheiten ber Dinge.

Es schien mir passend, dieses über Nothwendigkeit und Unmöglichkeit zu sagen und Einiges über Mögliches und Zufälliges beizufügen; denn diese beiden werden von Manchen für Beschaffenheiten der Dinge gehalten, während sie doch in der That nichts Anderes sind, als Mängel unserer Erkenntniß, was ich deutlich zeigen will, wenn ich erklärt haben werde, was unter diesen beiden zu verstehen ist.

Was beißt möglich, und mas jufällig?

Ein Ding wird also möglich genannt, wenn wir zwar seine bewirkende Ursache erkennen, aber doch nicht wissen, ob es eine beterminirte Ursache ist; daher werden wir es auch als ein mögliches, aber weder als nothwendiges, noch als unmögsliches betrachten können. Achten wir aber einsfach auf die Wesenheit des Dinges und nicht auf seine Ursache, so werden wir es zufällig nennen, d. h., wir werden es, so zu sagen, als ein Mittelding zwischen Gott

und Chimare betrachten, weil wir nämlich auf Seiten der Wesenheit keine Nothwendigkeit der Eristenz in ihr sinden, wie in der göttlichen Wesenheit, noch auch einen innern Widerspruch oder eine Unmöglichkeit, wie in der Chimare. Sollte Jemand das, was ich möglich nenne, zufällig und dagegen das, was ich zufällig, möglich nennen wollen, so widerspreche ich nicht; denn ich bin nicht gewohnt über Worte zu streiten. Es wird genügen, wenn man uns beistimmt, daß diese zwei nichts als Mängel unserer Auffassung und nicht etwas Reales sind.

Möglich und zufällig find blos Mängel unferer Erfenntniß.

Wenn aber Jemand eben bieses leugnen wollte, so macht es wenig Mühe, ihm seinen Irrthum zu beweisen; benn, wenn er auf die Natur achtet, und wie sie von Gott abhängt, so wird er sinden, daß nichts zufällig in den Dingen ist, d. h., das von Seiten des Dinges existiren und nicht existiren kann oder, wie man gewöhnlich sagt, ein zufällig Wirkliches ist: dieß ergibt sich auch leicht aus dem, was wir Axiom 10 Th. 1 gelehrt haben, daß es nämlich eben so viel Kraft erfordere, eine Sache zu schaffen, als sie zu erhalten. Deshalb thut

fein geschaffenes Wefen etwas aus eigner Rraft, wie fein geschaffenes Befen aus eigener Rraft au existiren anfängt. hieraus folgt, bag nichts geschehe, außer burch bie Rraft ber Alles ichaffenden Ursache, nämlich Gottes, ber burch seine Mitwirfung in febem einzelnen Moment Alles bervorbringt. Da also nichts geschieht, außer burch die göttliche Macht allein, fo ift leicht zu feben, bag bas, mas gefchiebt, burch Gottes Beschluß und Willen geschiebt. Da aber in Gott weber Unbeftanbigfeit noch Beranberung ift, nach Say 18 und Folgefay zu Say 20 Th. 1, fo muß er bas, was er icon hervorgebracht bat, schon von Ewigkeit bervorzubringen beschloffen haben, und, ba nichts nothwendiger existiren muß, als basjenige, beffen Erifteng Gott beschloffen bat, so folgt baraus, bag in allen geschaffenen Dingen die Nothwendigkeit zu existiren von Ewigfeit gewesen ift. Wir konnen nicht fagen, daß sie zufällig seven, weil Gott ein Anderes habe beschliegen fonnen; benn, ba es in ber Ewigfeit fein Wann, noch ein Borber, noch ein Nachber, noch irgend eine Zeitbestimmung gibt, fo folgt, baf Gott nie vor jenen Beschluffen exiftirt habe, so daß er ein Anderes hätte beschließen fönnen.

geschaffen fen. hierauf antworten wir, bag bie formale Wefenheit weder aus sich, noch auch geschaffen fen; benn biefe zwei feten voraus, baf ein Ding in ber That existire, baf es aber nur von ber göttlichen Besenheit abbange, in welcher Alles enthalten ift, und fo ftimmen wir mit biefer Unficht benen bei, bie bie Befenbeiten ber Dinge als ewige bezeichnen. Man konnte noch fragen, wie wir, ohne noch bie Ratur Gottes zu verfteben, bie Wesenheiten ber Dinge erfennen fonnen, ba biefe, wie wir fo eben gesagt haben, nur von ber Natur Gottes abbangen. hierauf erwiedere ich, baf bieg baber entftebe, weil die Dinge bereits geschaffen find; benn, wenn sie nicht geschaffen waren, fo wurde ich obne Weiteres zugeben, daß bieg unmöglich ware, außer nach ber erlangten abaquaten Erfenninig Gottes, gerade wie es unmöglich ift, ja noch unmöglicher, als aus ber noch nicht befannten Natur ber Parabel bie Natur ibrer ordnungemäßig geftellten Unfage zu erfennen.

Barum der Verfaffer bei der Definition der Befenbeit auf die Attribute Gottes gurudgeht.

Es ist ferner zu bemerken, daß, obgleich die Wesenheiten der nicht existirenden Daseynsformen in den Substanzen jener begriffen sind. und das Seyn ihrer Wesenheit in den Substanzen jener ist, wir doch auf Gott zurudsgehen wollten, um generell die Wesenheit der Daseynsformen und der Substanzen zu erklären, und auch deßhalb, weil die Wesenheit der Dasseynsformen erst nach ihrer Schöpfung in den Substanzen jener war, und wir das Seyn der Wesenheit als ein ewiges gesucht haben.

Barum er die Definitionen Anderer hier nicht unterfucht.

3ch glaube, es wird hierbei nicht nöthig seyn, hier bie Autoren, die eine von uns versschiedene Ansicht haben, zu widerlegen; eben so wenig, ihre Definitionen oder Beschreibungen über die Wesenheit und die Eristenz zu prüsen, denn auf diese Weise mürden wir eine klare Sache dunkler machen; denn was ist deutlicher zu erstennen, als was Wesenheit und Eristenz ist, da wir ja keine Desinition irgend eines Dinges geben können, ohne damit seine Wesenheit zu erklären.

Wie man die Unterscheidung zwischen Befenheit und Eristenz sich leicht aneignen kann.

Wenn endlich ein Philosoph noch immer zweiseln sollte, ob in den geschaffenen Dingen die Wesenheit von der Existenz verschieden sen, so braucht er nicht viel über die Definitionen von Wesenheit und Existenz nachzubenken, um jenen 3weisel zu lösen: er barf nur zu einem Bildhauer oder Holzschniger gehen; diese werden ihm barthun, wie sie die noch nicht existirende Natur in bestimmter Ordnung auffassen, und sie ihm hernach als existirend vor Augen stellen.

## Drittes Capitel.

Dom Nothwendigen, Unmöglichen, Möglichen und Bufälligen.

Bas hier unter Beschaffenheiten (affectiones) zu verftehen fey.

Nachdem nun so die Natur des Wesens, insosern es Wesen ift, erklärt ist, gehen wir zur Erklärung einiger seiner Beschaffenheiten über, wobei zu bemerken ist, daß wir hierunter das verstehen, was sonst Cartesius Attribute genannt hatte (im Th. 1 der philos. Pr. Art. 52). Denn das Wesen, insosern es Wesen ist, afficirt und nicht durch sich allein, wie die Substand; deßphalb muß es durch irgend ein Attribut erk werden, von welchem es sich sedoch nur dem Gedanken nach unterscheidet. Daher kann ich den überseinen Geist dersanigen nicht genug beswundern, die nicht ohne großen Wahrgeinsversundern, die nicht ohne großen Wahrgeinsversundern, die nicht ohne großen Wahrgeinsversundern, die nicht ohne großen Wahrgeinsversundern

Die Chimare wird füglich ein Wortwefen genannt.

Hiebei ist zu bemerken erstens, daß die Chimäre, weil sie weder in der Erkenntniß, noch in der Borstellung ist, von uns füglich ein Wortwesen genannt werden kann; denn sie kann nur mit Worten ausgedrückt werden. Einen viereckigen Cirkel z. B. sprechen wir zwar mit Worten aus, können ihn aber auf keine Weise uns vorstellen, wie viel weniger erkennen. Deshalb ist die Chimäre nichts als ein Wort, und somit kann die Unmöglichkeit nicht unter die Beschaffenheiten der Dinge gezählt werden; denn sie ist eine reine Regation.

Die geschaffenen Dinge hangen nach ihrem Wefen und ihrer Eriftenz von Gott ab.

Zweitens ist zu bemerken, daß nicht nur die Existenz der geschaffenen Wesen, sondern, wie wir unten im zweiten Theile ganz evident darthun werden, auch ihre Wesenheit und Natur ganz allein von der Bestimmung Gottes abhängt. Dieraus folgt klar, daß die geschaffenen Wesen aus sich selber keine Nothwendigkeit haben, weil sie aus sich selber keine Wesenheit haben, noch von sich selber existiren.

gefunden, bag Gott nothwendig exiftirt; benn seine Wesenheit kann nicht ohne Existenz begriffen werben: bie Chimare aber tann rudfictlich bes Inhalts ihrer Wefenheit unmöglich existiren. Rücksichtlich ihrer Ursache werben die Dinge, 2. B. materielle, unmöglich ober nothwendig genannt; benn, wenn wir blos ihre Befenheit berudfichtigen, fonnen wir fie flar und bestimmt ohne Existeng begreifen: beghalb konnen fie nie burch die Rraft und Nothwendigkeit ber Wefenbeit eriftiren, sondern nur durch bie Rraft ber Urface, nämlich Gottes als bes Schöpfers aller Dinge. Wenn es alfo in ber göttlichen Beftimmung ift, daß ein Ding eriftire, so wird es nothwendig existiren, wenn es nicht unmöglich ift, bag es existire. Denn es ift an fich flar, daß dasjenige, was keine (innere oder äußere) Urfache zum Exiftiren bat, unmöglich existiren fonne; aber bas Ding wird in biefer zweiten Sppothese als ein folches angenommen, bag es weber burch bie Rraft feiner Existeng, welche ich unter innerer Urfache verftebe, noch burch Die Rraft eines göttlichen Beschluffes, ber einzigen außern Urfache aller Dinge, eriftiren fann: hieraus folgt, bag bie Dinge, wie fie in ber zweifen Sprothese von und aufgestellt werben, unmög= lich eriftiren fonnen.

Die Chimare wird füglich ein Wortwefen genannt.

Siebei ist zu bemerken erstens, daß die Chimäre, weil sie weder in der Erkenntniß, noch in der Borftellung ist, von uns füglich ein Wortwesen genannt werden kann; denn sie kann nur mit Worten ausgedrückt werden. Einen viereckigen Eirkel z. B. sprechen wir zwar mit Worten aus, können ihn aber auf keine Weise uns vorstellen, wie viel weniger erkennen. Deshalb ist die Chimäre nichts als ein Wort, und somit kann die Unmöglichkeit nicht unter die Beschaffenheiten der Dinge gezählt werden; denn sie ist eine reine Negation.

Die geschaffenen Dinge bangen nach ihrem Wefen und ihrer Existenz von Gott ab.

Zweitens ist zu bemerken, daß nicht nur die Existenz der geschaffenen Wesen, sondern, wie wir unten im zweiten Theile ganz evident darthun werden, auch ihre Wesenheit und Natur ganz allein von der Bestimmung Gottes abhängt. Dieraus folgt klar, daß die geschaffenen Wesen aus sich selber keine Nothwendigkeit haben, weil sie aus sich selber keine Wesenheit haben, woh von sich selber existiren.

Die Nothwendigkeit, die in den geschaffenen Dingen von der Ursache ist, ist entweder die der Befenheit oder der Existenz, und diese beiden sind in Gott nicht unterschieden.

Drittens endlich ift zu bemerken, baf Rothwendiakeit, wie fie durch bie Rraft ber Urlache in ben geschaffenen Dingen ift, entweber rud fictlich ihrer Wefenheit ober rudfichtlich ihrer Exifteng genannt wird. Denn biefe beiben werben in ben geschaffenen Dingen unterschieben; jenes nämlich hangt von ben ewigen Befegen ber Natur ab, bieses von ber Eintheilung und Orbnung ber Urfachen. In Gott aber, beffen Befenbeit von feiner Erifteng nicht verschieben ift, wird bie Nothwendigfeit ber Wefenheit auch nicht von der Rothwendigfeit der Erifteng unterschieden, baber fommt es, bag, wenn wir bie gange Naturordnung begreifen wollen, wir finden, bag Bieles, beffen Ratur wir flar und bestimmt begreifen, b. b., beffen Wesenheit nothwendig eine folche ift, auf feine Beife existiren fann; benn wir finden, bag folche Dinge in ber Ratur eben fo unmöglich eriftiren fonnen, wie wir bereits wissen, daß es unmöglich ist, daß ein großer Elephant in einem Nabelöhre fteden fonne, obgleich wir die Natur beiber flar begreifen. Daher ist die Existent jener Dinge nichts als eine

fein geschaffenes Wefen etwas aus eigner Rraft. wie fein geschaffenes Wefen aus eigener Rraft au eristiren anfängt. hieraus folgt, bag nichts geschehe, außer burch bie Kraft ber Alles schaffenden Urfache, nämlich Gottes, ber burch feine Mitwirfung in jedem einzelnen Moment Alles hervorbringt. Da also nichts geschiebt, außer burch bie göttliche Macht allein, so ift leicht zu feben, bag bas, mas geschiebt, burch Gottes Beschluß und Willen geschiebt. Da aber in Gott weber Unbeftanbigfeit noch Beranberung ift, nach Say 18 und Folgesay zu Say 20 Th. 1, so muß er bas, was er icon bervorgebracht bat, schon von Ewigkeit bervorzubringen beschloffen baben, und, ba nichts nothwendiger existiren muß, als basjenige, beffen Erifteng Gott beschloffen bat, so folgt baraus, bag in allen geschaffenen Dingen die Rothwendigkeit zu existiren Ewigfeit gewesen ift. Wir fonnen nicht fagen, daß sie zufällig seven, weil Gott ein Anderes babe beschließen fonnen; benn, ba es in ber Ewigfeit fein Wann, noch ein Borber, noch ein Rachber, noch irgend eine Zeitbestimmung gibt, fo folgt, daß Gott nie vor jenen Beschluffen eriftirt babe, so daß er ein Anderes bätte beschließen fönnen.

und Chimare betrachten, weil wir nämlich auf Seiten der Wesenheit keine Nothwendigkeit der Eristenz in ihr sinden, wie in der göttlichen Wesenheit, noch auch einen innern Widerspruch oder eine Unmöglichkeit, wie in der Chimare. Sollte Jemand das, was ich möglich nenne, zufällig und dagegen das, was ich zufällig, möglich nennen wollen, so widerspreche ich nicht; denn ich bin nicht gewohnt über Worte zu streiten. Es wird genügen, wenn man uns beistimmt, daß diese zwei nichts als Mängel unserer Auffassung und nicht etwas Reales sind.

Möglich und zufällig find blos Mangel unferer Erfenntnis.

Wenn aber Jemand eben bieses leugnen wollte, so macht es wenig Mühe, ihm seinen Irrthum zu beweisen; benn, wenn er auf die Natur achtet, und wie sie von Gott abhängt, so wird er sinden, daß nichts zu fällig in den Dingen ist, d. h., das von Seiten des Dinges existiren und nicht existiren kann oder, wie man gewöhnlich sagt, ein zu fällig Wirkliches ist: dieß ergibt sich auch leicht aus dem, was wir Axiom 10 Th. 1 gelehrt haben, daß es nämlich eben so viel Krast ersordere, eine Sache zu schaffen, als sie zu erhalten. Deshalb thur

fein geschaffenes Wefen etwas aus eigner Rraft. wie fein geschaffenes Wefen aus eigener Rraft au existiren anfängt. Sieraus folgt, bag nichts geschehe, außer durch bie Kraft ber Alles schaffenden Urfache, nämlich Gottes, ber burch feine Mitwirfung in febem einzelnen Moment Alles hervorbringt. Da also nichts geschieht, außer burch bie göttliche Macht allein, fo ift leicht zu feben, bag bas, was geschieht, burch Gottes Beschluß und Willen geschiebt. Da aber in Gott weber Unbeständigfeit noch Beranderung ift, nach Say 18 und Folgesay zu Say 20 Th. 1, so muß er bas, was er icon bervorgebracht bat, schon von Ewigkeit bervorzubringen beschloffen baben, und, ba nichts nothwendiger existiren muß, als basjenige, beffen Erifteng Gott beschloffen bat, so folgt baraus, baf in allen geschaffenen Dingen die Rothwendigkeit zu existiren von Ewigfeit gewesen ift. Wir fonnen nicht fagen, daß sie zufällig sepen, weil Gott ein Anderes babe beschliegen fonnen; benn, ba es in ber Ewigfeit fein Wann, noch ein Borber, noch ein Rachber, noch irgend eine Zeitbestimmung gibt, so folgt, baf Gott nie vor jenen Beschluffen existirt babe, so daß er ein Anderes batte beschließen fönnen.

Die Vereinbarung unserer Willensfreiheit mit der Borherbestimmung Sottes übersteigt die menschliche Kassungetraft.

Bas aber bie Freiheit bes menschlichen Billens betrifft, ben wir in ber Scholie au San 15 Th. 1 als frei bezeichnet baben, so wird fie auch burch Gottes Birffamfeit erhalten, und fein Mensch will etwas ober thut etwas, als bas, was Gott von Ewigfeit beschloffen bat, bag er wollen und thun foll. Wie bieß mit Erhaltung ber menschlichen Freiheit geschehen fonne, überfteigt unfere Saffungefraft: begbalb ift aber bas, was wir flar erfaffen, wegen beffen, was wir nicht wiffen, nicht zu verwerfen; benn wir erfennen flar und bestimmt, wenn wir auf unsere Natur achten, bag wir in unsern Sandlungen frei find, und bag wir bei Bielem nur beghalb überlegen, weil wir es wollen; wenn wir auch auf bie Ratur Gottes achten, wie wir eben gezeigt, fo begreifen wir flar und bestimmt, bag Alles von ihm abhänge, und bag nichts existire, außer was von Ewigkeit von Gott beschloffen ift, daß es existire. Wie aber ber menschliche Wille von Gott in jedem einzelnen Momente fo wieder geschaffen wirb, bag er frei bleibt, bas wissen wir nicht; benn es gibt Vieles, mas unsere Fassungstraft übersteigt, und von dem wir boch wissen, daß es von Gott geschaffen ist, wie z. B. jene reelle Theilung der Materie in unendliche Theilchen, die evident genug von uns dargethan ist im zweiten Theile Say 11, obgleich wir nicht wissen, wie jene Theilung geschieht. Wan bemerke, daß wir hier als eine bekannte Sache annehmen, daß diese zwei Begriffe, nämlich möglich und zufällig, nur einen Mangel unserer Erkenntniß in Bezug auf die Eristenz des Dinges anzeigen.

## Biertes Capitel.

Von der Emigheit, Pauer und Beit.

Aus unserer obigen Eintheilung des Wesens in solches, dessen Wesenheit die Eristenz in sich schließt, und in solches, dessen Wesenheit nur die mögliche Existenz in sich schließt, entspringt auch der Unterschied zwischen Ewigkeit und Dauer. Ueber die Ewigkeit werden wir unten weitzläusiger sprechen; hier sagen wir nur: sie ist ein Attribut, unter welchem wir die unendliche Existenz Gottes begreifen; die Dauer aber ist ein Attribut, unter welchem wir die Existenz der geschaffez nen Dinge begreifen, insofern sie in

ibrer Wirflichteit verbarren. Sieraus folgt flar, bag bie Dauer von ber gangen Eriften eines Dinges nur in Gebanken unterschieben wird; benn, fo viel man einem Gegenftande von seiner Dauer entzieht, eben so viel entzieht man ibm auch nothwendig von feiner Eriftenz. Um biese aber zu bestimmen, vergleichen wir iene mit der Dauer der Dinge, die eine gewiffe und bestimmte Bewegung haben, und biefe Bergleidung nennt man Beit. Daber ift bie Beit feine Beschaffenheit der Dinge, sonbern nur eine reine Dentform ober, wie wir ichon gefagt, ein Gebankenwefen; benn fie ift eine Denkform, bie zur Erklärung ber Dauer bient. Man bemerte bier bei ber Dauer, was fpater porfommen wird, wenn wir von ber Ewigfeit reben werben, nämlich, bag fie als eine größere und fleinere gedacht und gleichsam aus Theilen zufammengesett wird, und endlich, daß fie blos ein Attribut ber Erifteng, nicht aber ber Befenbeit ift.

# Fünftes Capitel.

Dom Begenfabe, von der Grdnung 2c.

Dadurch, daß wir die Dinge unter sich vergleichen, entstehen gewisse Begriffe, die jedoch

anbern Befen icheiben, ber Gine genannt merben fann, bag er aber, insofern wir begreifen, bag es von feiner Ratur nicht Mehrere geben fann, ber Gingige genannt wird. Bollten wir aber bie Sache genauer prufen, fo fonnten wir etwa zeigen, bag Gott nur uneigentlich ber Gine und ber Einzige genannt werbe; allein bie Sache ift nicht von fo großer, ja von gar feiner Bebeutung für bie, die fich um Dinge, nicht aber um Ramen fummern. Defibalb laffen wir biefes und geben jum 3weiten über, indem wir auseinandersegen wollen, was falfch ift. Damit man aber biefe beiben, nämlich wahr und falfc, richtig begreife, wollen wir von ber Bortbebeutung anfangen, daß fie nämlich nur außerliche Benennungen find, und bag fie ben Dingen nur rhetorisch beigelegt werben. Beil aber bas Bolf querft die Worte findet, die bernach von ben Philosophen gebraucht werden, fo ift es bie Sache beffen, ber nach ber erften Bebeutung eines Wortes fucht, zu untersuchen, was es querft bei bem Bolfe bedeutet babe. aumal wenn andere Urfachen fehlen, bie aus ber Natur ber Sprache genommen werben fonnten, um bieg zu erforschen. Die erfte Bezeichnung von wahr und falich icheint alfo von ben Eraablungen entsprungen zu fevn, und wahr nannte

fagen, daß jedes Wesen ein Eines, Wahres und Gutes sey, wenn auch Niemand batan bente. Was aber hiervon zu halten sey, werden wir seben, wenn wir jede von biesen Begriffsbestimmungen einzeln geprüft haben werden.

Fangen wir also vom Ersten an, nämlich vom Einen. Diese Begriffsbestimmung, sagen sie, bezeichne etwas Reales außerhalb der Erstenntniß; was aber dieses dem Wesen hinzusige, wissen sie nicht zu erklären, was hinlänglich zeigt, daß sie die Gedankenwesen mit realen Wesen vermengen, wodurch sie bewirken, daß sie das, was sie klar erkennen, verwirrt machen. Wir aber sagen, daß die Einheit von dem Dinge selbst auf keine Weise unterschieden werde, und daß sie dem Wesen nichts hinzusige, sondern nur eine Denksorm sey, unter welcher wir ein Ding von anderen scheiden, die ihm gleich sind oder mit ihm auf irgend eine Weise überzeintressen.

Der Einheit setzt man aber die Vielheit entgegen, die den Dingen gewiß auch nichts hinzufügt und nichts als eine Denksorm ist, wie wir deutlich und bestimmt erkennen. Ich sehe nicht, was über diesen klaren Gegenstand noch mehr zu sagen wäre; sondern es ist hier nur noch zu bemerken, daß Gott, insosern wir ihn von

· anbern Wefen icheiben, ber Gine genannt werben fann, bag er aber, infofern wir begreifen, bag es von feiner Natur nicht Mehrere geben fann, ber Einzige genannt wirb. Mollten wir aber bie Sache genauer prufen, fo fonnten wir etwa zeigen, bag Gott nur uneigentlich ber Gine und ber Einzige genannt werbe; allein bie Sache ift nicht von fo großer, ja von gar feiner Bebeutung für bie, bie fich um Dinge, nicht aber um Ramen fummern. Deghalb laffen wir biefes und geben jum 3weiten über, indem wir auseinandersegen wollen, was falsch ift. Damit man aber biefe beiben, nämlich wahr und falfc, richtig begreife, wollen wir von ber Wortbebeutung anfangen, daß fie nämlich nur außerliche Benennungen find, und bag fie ben Dingen nur rhetorisch beigelegt werben. Beil aber bas Bolf querft bie Worte findet, bie bernach von den Philosophen gebraucht werden, fo ift es bie Sache beffen, ber nach ber erften Bebeutung eines Wortes sucht, zu untersuchen, was es zuerft bei bem Bolfe bedeutet habe, zumal wenn andere Urfachen fehlen, bie aus ber Natur ber Sprache genommen werben fonnten, um bieß zu erforschen. Die erfte Bezeichnung von wabr und falsch icheint also von ben Erzählungen entsprungen zu sevn, und wahr nannte man biejenige Erzählung, welche bie Erzählung einer Thatsache war, die fich wirklich ereignet hatte; falfc aber bie Erzählung einer Thatface, Die fich nicht ereignet batte. Dief baben bie Philosophen bann fpater gebraucht, um bie Uebereinstimmung einer 3bee mit ihrem 3beat zu bezeichnen, und umgefehrt: beghalb nennt man bas eine mahre 3dee, bie uns ein Ding zeigt, wie es an sich ift, falfch aber, die uns ein Ding anders zeigt, als es wirklich ift; benn bie 3been find nichts Unberes als Erzählungen ober geiftige Geschichten ber Natur. hiervon bat man es bann fpater auf leblofe Dinge übertragen, wie wenn wir fagen: echtes ober falfches Golb, als ob bas uns vergegenwärtigte Gold etwas von sich erzählte, was an ihm ift ober nicht ift. — Deghalb find biejenigen burchales falfcher Unsicht, die "wahr" für eine transcendentale Begriffebestimmung ober für eine Beschaffenbeit bes Wefens halten; benn es fann von ben Dingen nur uneigentlich ober, wenn man will. rbetorisch gesagt werben.

Fragt man ferner, was Wahrheit benn sonst sep, als die wahre Idee, so frage man auch, was die Weiße benn sonst sep, als ber weiße Körper; benn sie verhalten sich auf diesselbe Weise zu einander.

Bon der Ursache des Wahren und von der Ursache des Falschen haben wir schon früher gesprochen; desthalb bleibt hier nichts mehr zu bemerken, und wäre es auch nicht der Mühe werth gewesen, das Gesagte zu bemerken, wenn nicht die Schriftsteller in derlei Abgeschmacktheiten sich so verwickelt hätten, daß sie sich nicht mehr herauswinden können, da sie den Knoten an der Binse suchen.

Beldes find bie Eigenschaften der Bahrheit? Eine Gewißheit gibt es nicht in ben Dingen.

Die Eigenschaften ber Wahrheit ober ber wahren 3bee find:

- 1. Daß fie flar und bestimmt ift.
- 2. Daß sie allen Zweisel aushebt ober, mit einem Worte, gewiß ist. Wer die Gewißheit in den Dingen selbst sucht, wird eben so getäuscht, als wer die Wahrheit in ihnen sucht, und, obgleich wir sagen mögen: Ein Ding ist ungewiß, so nehmen wir dabei doch nur rhetorisch das Ideat für die Idee, wie wir auch ein Ding zweiselhaft nennen, es müßte denn seyn, daß wir unter Ungewißheit Zusälligkeit verstehen oder ein Ding, das uns Ungewißheit oder Zweisel eins slößt. Wir brauchen hiebei nicht länger zu verzweilen, gehen daher zu dem Dritten über, indem

Wenn aber dieser Beweis zu dunkel seyn sollte, gut, so wollen wir zugeben, daß das Bestreben, sich zu bewegen, etwas außer den Gesetzen und der Natur der Bewegung sep: wenn man also dieses Bestreben als ein metaphysisch Gutes imterstellt, so wird nothwendig dieses Bestreben auch das Bestreben haben, in seinem Seyn zu verharren, und dieses wiederum ein anderes, und so ins Unendliche; ich weiß nicht, was man Widersinnigeres ausdenken könnte. Denn der Grund, warum sie das Bestreben des Dinges von dem Dinge selber unterscheiden, ist, weil sie in sich selber das Bedürsniß, sich zu erhalten, sinden und ein solches sich auch in sedem and dern Dinge denken.

Db Gott vor ber Schöpfung der Dinge gut genannt merben fann?

Es fragt sich jedoch, ob Gott, bevor er die Dinge geschaffen hatte, gut genannt werden könnte, und aus unserer Definition scheint zu solgen, daß Gott ein solches Attribut nicht geshabt habe, da wir sagen, daß man ein Ding, für sich allein betrachtet, weder gut noch schlecht nennen könne. Dieß wird aber Bielen widerssinnig erscheinen; aus welchem Grunde, weiß ich nicht: benn wir erkennen Gott viele solcher

Attribute zu, bie ihm vor ber Schöpfung ber Dinge nur ber Machtvollfommenheit nach zustommen, fo, wenn er Schöpfer, Richter, barmsherzig 2c. genannt wird; weßhalb uns ähnliche Gründe nicht aufhalten bürfen.

Bie das Vollommene beziehungsweise, und wie es absolut genannt wird.

Wie nun gut und schlecht nur beziehungsweise gesagt wird, so auch die Vollkommenheit, außer wenn wir die Vollkommenheit als die eigentliche Wesenheit des Dinges nehmen in dem Sinne, wie wir oben gesagt haben, daß Gott die unendliche Vollkommenheit hat, d. h. eine unendliche Wesenheit, oder daß er unendlich ist.

Ich mag hier nicht noch mehr hinzufügen; benn ich glaube, daß das Uebrige, was zum allgemeinen Theile der Metaphysit gehört, hinlängslich bekannt und daß es also nicht der Mühe werth sey, es weiter zu verfolgen.

# Anhang,

metaphyftiche Betrachtungen enthaltend.

#### 3weiter Theil,

worin das hauptsächlichte, mas im speciellen Theile der Metaphysit über Gott und seine Attribute und über ben menschlichen Geift und gewöhnlich entgegentritt, furz erörtert wird.

## Erstes Capitel.

Don der Emigkeit Gottes.

Eintheilung ber Subftangen.

Wir haben schon früher gelehrt, daß es in der Natur nichts gebe, als die Substanzen und ihre Daseynsformen: beghalb wird man hier nicht erwarten, daß wir etwas über die substantiellen Formen und die realen Accidenzen sagen werden; benn diese, wie andere dieses Schlages, sind durchaus bedeutungstos. Wir haben sodann die Substanzen in die zwei höchsten Gattungen

eingetheilt, nämlich in Ausbehnung und Denken; das Denken in das geschaffene Denken ober den menschlichen Geist — und in das ungeschaffene oder Gott. Die Existenz dieses haben wir sattssam erwiesen sowohl a posteriori aus der Idee desselben, die wir haben, als auch a priori oder aus seiner Wesenheit, gleichsam als der Ursache der Existenz Gottes. Weil wir aber einige von seinen Attributen kürzer, als die Wichtigkeit des Gegenstandes erheischt, abgehandelt haben, so haben wir uns vorgesetzt, sie hier wieder auszunehmen, weitläusiger zu erklären und zugleich einige Fragen zu lösen.

Das hauptsächlichste Attribut Gottes, was vor allen anderen in Betrachtung kömmt, ist die Ewigkeit Gottes, vermittelst welcher wir seine Dauer erklären, oder vielmehr, da wir Gott keine Dauer beilegen, sagen wir, daß er ewig sep. Denn, wie wir im ersten Theil angemerkt haben, ist die Dauer eine Beschaffenheit der Existenz, nicht aber der Wesenheit der Dinge; Gott aber, bessen Eristenz zu seiner Wesenheit gehört, können wir keine Dauer beilegen. Denn, wer Gott sene beilegt, unterscheidet seine Existenz von seiner Wesenheit. Manche fragen, ob Gott sest nicht längere Zeit eristire, als damals, da er den Adam schuf; dieß scheint ihnen klar

genug zu feyn, und fie glauben, bag Gott baber auf feine Beise bie Dauer genommen werden könne. Allein dieß ift eine petitio principii, benn fie fegen voraus, bag bie Befenbeit Bottes von feiner Eriftenz unterschieben fen. Sie fragen nämlich: ob Gott, ber bis zu Abam eriftirt bat, feit ber Erschaffung Abams bis auf uns nicht eine größere Zeit exiftirt habe; beffhalb legen fie Gott an jebem einzelnen Tage eine größere Dauer bei und fegen voraus, bag er gleichsam fteis felber von fich felber geschaffen werbe. Denn, wenn fie bie Erifteng Gottes von feiner Befenheit nicht unterfcheiben wurben, würden fie Gott feineswegs eine Dauer beilegen, ba bie Dauer auf feinerlei Beife ben Befenbeiten ber Dinge autommen fann; benn niemand wird je fagen, bag bie Wesenheit bes Cirfels oder bes Dreieck, insofern fie eine ewige Befenbeit ift, gur jegigen Beit bereite langer gebauert habe, als zur Zeit Abams. Da ferner bie Dauer größer und fleiner ober gleichsam aus Theilen bestehend gedacht wird, so folgt flar , bag man Gott feine Dauer beilegen fann; benn, ba fein Seyn ewig ift, b. h., baß es in diesem Seyn nichts Früheres und nichts Späteres geben fann, so fonnen wir ihm auch nie Dauer beilegen, wenn wir nicht bamit ben wahren Begriff, den wir von Gott haben, zerstören wollen, b. h. bas, was seiner Natur nach unsenblich ist, und was nur als Unenbliches begriffen werden kann, in Theile trennen, indem wir ihm nämlich Dauer beilegen.

Der Grund, warum aber die Schriftsteller irrten, ift:

I. Weil sie, ohne Rücksicht auf Gott zu nehmen, die Ewigkeit zu erklären wagten, als ob die Ewigkeit ohne die Betrachtung der gött-lichen Wesenheit erkannt werden könnte oder etwas außer der göttlichen Wesenheit wäre, und dieß war wiederum daraus entstanden, weil wir aus Mangel an Worten die Ewigkeit auch den Dingen beizulegen gewöhnt sind, deren Wesenheit von der Existenz unterschieden wird (so wie, wenn wir sagen, es schließe keinen Widersprück in sich, daß die Welt von Ewigkeit gewesen): wir legen sie auch den Wesenheiten der Dinge bei, solange wir sie selbst nicht existirend densken; denn wir nennen sie dann ewige.

II. Beil sie Die Dauer nur in so fern ben Dingen beilegt, insofern fie fie im steten Wechsel begriffen glaubten, nicht wie wir, insofern ihre Wesenheit von ihrer Eristenz unterschieden wird.

III. Beil sie endlich die Besenheit Gottes, wie die der geschaffenen Dinge, von seiner Existenz

unterschieden. Diese Jrrthumer, sage ich, gaben ihnen die Beranlassung weiter zu irren; denn der erste Jrrthum war die Ursache, daß sie nicht erkannten, was Ewigkeit sey, und daß sie sie dagegen als eine Species der Dauer betrachteten. Der zweite Jrrthum war die Ursache, daß sie den Unterschied zwischen der Dauer der geschaffenen Dinge und der Ewigkeit Gottes nicht leicht sinden konnten. Der lette endlich, daß sie, während doch die Dauer nichts als eine Beschaffenheit der Existenz ist, die Existenz Gottes von seiner Wesenheit unterschieden und Gott, wie wir bereits gesagt, eine Dauer beilegten.

Damit man aber besser einsehe, was Ewigseit ist, und wie sie ohne göttliche Wesenheit nicht gedacht werden kann, ist das zu beachten, was wir bereits früher gesagt, daß nämlich die geschaffenen Dinge oder Alles außer Gott stets durch die Kraft der Wesenheit Gottes allein eristire, nicht aber aus eigener Kraft, woraus solgt, daß die gegenwärtige Existenz der Dinge nicht die Ursache der zufünstigen ist, sondern nur Gottes Unwandelbarkeit, der zufolge wir sagen müssen, daß, wenn Gott ein Ding einmal geschaffen, er es nachher sortdauernd erhalten oder dieselbe Handlung des Schaffens fortsesen wird.

#### hieraus schließen wir:

- 1. Daß man von einem geschaffenen Dinge sagen kann, es genieße der Eristenz, weil namlich die Eristenz nicht zu seiner Wesenheit gehört; von Gott aber kann man nicht sagen, er genieße der Eristenz: denn die Eristenz Gottes ist Gott selber, wie auch seine eigene Wesenheit; hieraus folgt, daß die geschaffenen Dinge der Dauer genießen, Gott aber nicht.
- 2. Daß alle geschaffene Wefen, mabrend fie ber gegenwartigen Dauer und Eriftent genießen, einer zufünftigen burchaus entbebren, weil fie ihnen nämlich fortbauernd gegeben merben muß; von ihrer Wefenheit fann aber nicht Aebnliches gefagt werben. Gott aber, weil feine Erifteng zu feiner Befenbeit gebort, fonnen wir feine zufünftige Erifteng beilegen; benn bie. bie er bann batte, muffen wir ibm auch jest bei= legen, ober, um eigentlicher ju fprechen, Gott fommt in ber That eine unendliche Erifteng gu in gleicher Beife, wie ihm in ber That eine unendliche Erfenniniß gufommt. Und biefe unendliche Exifteng nenne ich Ewigfeit, bie Gott allein und feinem geschaffenen Befen beigelegt werben muß, feinem fage ich, obgleich feine Dauer fein Anfang und fein Ende bat. Dieß von ber Emigfeit; von ber Nothwendigfeit Gottes

fage ich nichts, weil es nicht nothig ift, ba wir feine Eriftenz aus feiner Wefenheit nachgewiefen haben. Gehen wir alfo weiter zur Einheit.

# Zweites Capitel.

#### Von der Ginheit Gottes.

Ich habe mich sehr oft über die haltlosen Beweisgründe gewundert, womit die Schriftsteller die Einheit Gottes zu stügen versuchen, als da sind: Wenn Einer die Welt erschaffen konnte, seyen ja die Uebrigen überflüssig; wenn Alles auf einen Zweck hinzielt, ift Alles von einem Schöpfer hervorgesbracht, und was dergleichen von Ueberlieserungen und äußerlichen Benennungen genommen ist. Mit Uebergehung aller dieser Dinge wollen wir unsern Beweis so klar und kurz, als wir können, hier ausstellen, und zwar solgendermaßen:

Unter bie Attribute Gottes haben wir auch die höchste Intelligenz gezählt und haben hinzusgesetzt, daß er alle seine Bollsommenheit von sich und nicht von einem Andern habe. Sagt man nun, es gebe viele Götter oder höchst vollstommene Wesen, so muffen nothwendig alle die höchste Etkenntniß haben, damit dieß sey, ift

nicht genug, bag jebes berfelben blos fich felber erfenne: benn, ba jebes Alles erfennen mug, wird es sowobl sich, als auch alle andere erkennen muffen: hieraus wurde folgen, baf bie Bollfommenheit ber Erfenninig eines jeden theils von ihm felber, theils von einem Undern abhing; somit wird nicht jedes ein bochft vollfommenes Befen fevn fonnen, b. b., wie wir eben bemerkt, ein Wefen, bas alle feine Bollkommenheit von sich, nicht aber von einem Unbern hat, ba wir boch icon gezeigt haben, bag Gott bas vollfommenfte Wefen ift, und baf er eriffire. Sieraus fonnen wir nun ichliegen, bag er nur einzig existire; benn, wenn mehrere exiftirten, fo folgte, baf bas vollfommenfte Befen eine Unvollfommenbeit babe, was widersinnig ift. Dieg von ber Ginheit Gottes.

# Drittes Capitel.

Don der Unermeflichkeit Gottes.

Wir haben früher gezeigt, daß kein Wesen als endliches und unvollkommenes begriffen wersen könne, d. h. als am Nichts Theil habend, wenn wir nicht vorher auf das vollkommene wod unenbliche Wesen, auf Gott, achten; defibald

muß Gott allein absolut unendlich genannt werben, insofern wir nämlich finden, daß er in Wirflichfeit aus unendlicher Bollfommenheit befiebt. Unendlich ober unbegränzbar kann er aber auch genannt werben, insofern wir barauf achten, bag es fein Wesen gibt, burch welches bie Bollfommenheit Gottes begrangt werben fonnte. Sierans folgt, bag bie Unenblichteit Gottes, bem Worte felbft widerstreitend etwas bochft Positives ift; benn wir nennen ibn in fo fern unenblich, insofern wir feine Befenheit ober bochfte Bollfommenheit im Auge haben. Die Unermes lichfeit aber wird Gott blos beziehungsweise beigelegt; benn fie gebort nicht zu Gott, insofern er absolut, gleichsam als vollkommenftes Befen, fonbern, infofern er als bie erfte Urfache betrachtet wird, die, obgleich fie nicht die vollfommenfte ift, außer rudfichtlich ber fecunbaren Wefen, nichts besto minder boch bie unenbliche ift. Denn es gibt fein Befen, und fann folgerichtig fein Wefen gebacht werben, bas vollfommener als er, und wornach er bestimmt ober aemeffen werden fonnte. (Das Beitere hierüber f. Axiome 9 Thl. 1).

Die Schriftfteller icheinen jedoch mitunter, wenn sie von ber Unermeglichkeit Gottes fprechen, Gott eine Quantitat beizulegen. Denn aus biesem

Attribute wollen fie ichließen, bag Gott nothwen= big allgegenwärtig fepn muffe, gleichsam als wollten fie fagen, bag, wenn Gott an einem Drte nicht ware, seine Quantitat eine begrangte mare. Dieg erhellt auch noch beffer aus einem andern Grunde, ben fie beibringen, um ju geigen, bag Gott unendlich fep ober unermeglich (benn fie verwechseln biefe beiben mit einander), und bag er auch überall fen. Wenn Gott, fagen fie, die reine Thatigfeit ift, wie er es in ber That ift, so ift er nothwendig überall und un= endlich; benn, wenn er nicht überall mare ober senn fonnte, so will er überall fenn, ober wird er nothwendig (man beachte bieß wohl) be= wegt werden muffen: hieraus ift flar zu erfeben, bag fie Gott Unermeglichfeit beilegen, infofern fie ibn wie ein Quantum betrachten; benn fie nehmen bie Beweife für bie Unermeglich= feit Bottes aus ben Gigenschaften ber Ausbehnung, was bochft wiberfinnig ift.

Fragt man nun, woher wir beweisen, daß Gott über all sep, so antworte ich: dieß haben wir sattsam bewiesen, indem wir gezeigt haben, daß nichts auch nur einen Moment eristizen kann, ohne daß es in jedem einzelnen Momente von Gott geschaffen würde.

Die Allgegenwart Gottes fann nicht erflart werben.

Nun aber, damit die Allgegenwart oder die Gegenwart in sedem einzelnen Dinge gehörig erkannt wird, müßte man nothwendig die innerste Natur des göttlichen Willens durchschauen, mit welchem er nämlich die Dinge geschaffen hat, und mit welchem er sie fortwährend schafft; da dieses aber die menschliche Fassungskraft übersteigt, so ist es unmöglich, zu erklären, wie Gott überall sep. — Manche bestimmen die Unermeßlichkeit Gottes als eine dreisache, nämlich als die des Wesens, der Machtvollkommenheit und der Gegenwart, aber sie beschäftigen sich mit eitelm Gerede; denn sie scheinen zwischen der Wessenheit Gottes und seiner Nachtvollkommenheit zu unterscheiden.

Die Machtvollfommenheit Gottes fann nicht von feiner Wefenheit unterschieden werden.

Dieses haben auch Andere noch beutsicher ausgesprochen, indem sie nämlich sagten, daß Gott überall sey der Machtvollsommenheit nach, aber nicht nach der Wesenheit, gleichsam als ob die Machtvollsommenheit Gottes von allen seinen Attributen oder von der unendlichen Wesenheit unterschieden würde, da sie doch nichts Anderes sepn kann; benn, wenn sie etwas Anderes wäre.

müßte sie entweder ein Geschöpf oder ein Accibentielles der göttlichen Wesenheit seyn, ohne
welches sie gedacht werden könnte, und Beides ist
widersinnig. Wäre sie ein Geschöpf, so bedürfte
sie der Macht Gottes, um erhalten zu werden,
und so ginge es fort bis ins Unendliche; wäre
sie aber etwas Accidentielles, so wäre Gott nicht
das einsachte Wesen im Widerspruche mit dem,
was wir oben gezeigt haben.

Much nicht feine Allgegenwart.

Unter Unermeßlichkeit der Gegenwart scheinen sie auch etwas außer der Wesenheit Gottes
zu wollen, durch welche die Dinge geschaffen
sind und fortwährend erhalten werden: Dieß
ist wahrlich eine große Widersinnigkeit, in welche
sie dadurch verfallen sind, weil sie die Erkenntniß Gottes mit der menschlichen verwechselten
und seine Macht oft mit der Macht der Könige
verglichen.

#### Viertes Capitel.

Don der Unveränderlichkeit Gottes.

Unter Aenderung verstehen wir hier alle jene Berschiedenheit, die es in einem Subjecte geben kann, so daß dabei die eigentliche. Wesenheit des Subjectes ungeschmälert bleibe; obgleich sie gewöhnlich auch weiter genommen wird, um die Zerstörung der Dinge zu bezeichnen, nicht sowohl eine absolute, als eine solche, die zugleich die Erzeugung, welche der Zerstörung solgt, in sich schließt: wie wenn wir sagen, die Bündel Reiser werden in Asche, die Menschen werden in Thiere verwandelt. Die Philosophen haben, um dieß zu bezeichnen, auch noch einen andern Ausdruck, nämlich Transformation. Wir reden hier aber nur von der Aenderung, in welcher es keine Transsormation des Subjectes gibt, wie wenn wir sagen: Peter wechselt seine Farbe, ändert die Sitten 2c.

Es ift nun zu sehen, ob in Gott solche Aenderungen Statt haben: bennes ist nicht nöthig, etwas von der Transformation zu sagen, nachdem wir gezeigt haben, daß Gott nothwendig existirt, d. h., daß er nicht zu sehn aufhören oder in einen andern Gott transformirt werden kann; benn dann hörte er auch zu sehn auf, und es könnte zugleich viele Götter geben, was wir Beides als widersinnig dargethan haben. Damit aber das, was hier noch zu sagen übrig ist, bestimmter erkannt werde, kömmt auch in Betrachtung, daß sede Beränderung entweder von äußeren Ursachen ausgeht, mit oder ohne Willen des Subsectes, oder von einer innern

Ursache und mit Wahl des Subjectes selber. 3. B., daß ein Mensch schwarz wird, erkramt, wächst u. dgl., geht von äußern Ursachen aus, jenes gegen den Willen, dieses aber nach dem Wunsche tes Subjectes selber; spazieren geben wollen, sich erzürnt zeigen n. s. w., kömmt von äußern Ursachen.

Die erfteren Aenberungen aber, bie von außeren Urfachen ausgeben, finden bei Gott nicht Statt; benn er ift allein bie Urfache aller Dinge und erhalt von Niemanden eine Gimvir-Dazu fommt, bag fein Geschaffenes in fich irgend eine Rraft zu existiren hat und daber noch weit weniger, etwas außer fich ober auf seine Ursache zu wirken. Und, obwohl man in ben beil. Schriften oft findet, daß Gott über bie Sünden ber Menschen zornig oder traurig gewesen sey u. bgl., so wird bier boch nur bie Wirkung für bie Urfache genommen, wie wir auch fagen: bie Sonne fey im Sommer ftarfer und ftebe bober als im Winter, obgleich sie weber ihre Stellung geandert, noch ihre Rrafte gurudgezogen bat. Wie foldes auch in ben beiligen Schriften oft gelehrt wird, ift bei Jesaias zu erseben; benn er fagt Cap. 59 B. 2, indem er bas Bolf anredet: "Eure Berfebrtbeiten icheiben euch von eurem Gott."

Fahren wir daher fort, und untersuchen wir, ob es in Gott von Gott selber eine Beränderung geben könne. Daß eine solche in Gott Statt sinde, geben wir nicht zu, vielmehr verneinen wir sie durchaus; denn sede Aenderung, die vom Willen abhängt, geschieht, damit das Subject seinen Zustand in einen bessern verändere, was bei dem vollsommensten Wesen nicht Statt sinden kann. Sodann gibt es auch eine solche Veränderung nicht, außer um etwas Misliches zu vermeiden oder um ein sehlendes Gute zu erlangen, was Beides bei Gott nicht Statt sinden kann. Somit schließen wir, daß Gott ein unversänderliches Wesen ist.

Anmerkung. Ich habe hier die gewöhnlichen Eintheilungen der Aenderung mit Borfak ausgelassen, obgleich wir sie gewissermaßen auch eingeschlossen haben; denn es war nicht nöthig, sie einzeln auf Gott zu beziehen, da wir im Sat 16 Th. 1 gezeigt haben, daß Gott unförperlich ist, und daß jene gewöhnlichen Eintheilungen nur die Beränderungen der Materie allein enthalten.

# Fünftes Capitel.

### Don der Ginfachheit Gottes.

Beben wir nun zur Einfachbeit Gottes über. Um biefes Attribut recht zu verfteben, muß man fich ins Gedachtniß gurudrufen, was Cartefius in den Pr. der Philos. Th. 1 Art. 48 und 49 gefagt hat, daß es nämlich in ber Natur nichts als Substanzen und beren Daseynsformen gebe, wovon er eine breifache Eintheilung ber Dinge ableitet, Art. 60, 61 und 62, nämlich reale, modale und Gebantenfubstangen. Reale wird die genannt, wodurch fich zwei Substangen von einander unterscheiben, seven fie von verschiedenen ober von gleichen Attributen, wie a. B. bas Denfen und bie Ausbebnung ober die Theile ber Materie, und diese wird baraus erfannt, daß jede obne Gulfe ber andern begriffen werden und folglich existiren fann. Die modale zeigt fich als zweifache, nämlich als folde, die zwischen ber Dasepnsform ber Substanz und ber Substanz felber ift, ober als folde, die zwischen zwei Dasepnsformen einer und berfelben Subftang ift. Lettere erfennen wir baraus, bag, obgleich jebe Daseynsform ohne bie andere, boch keine ohne bie Substanz, beren Dasepnsformen sie sind, begriffen wird; erstere erkennen wir aber baraus, baß, obgleich jene Substanz ohne ihre Daseynsform begriffen werden kann, bennoch die Daseynsform ohne die Substanz unbegreislich ist. Eine Gebankensubstanz nennt man diesenige, die zwischen der Substanz und ihrem Attribut entsteht, wie wenn man Dauer von Ausbehnung unterscheidet. Dieß erkennt man auch daraus, daß eine solche Substanz nicht ohne irgend ein Attribut gedacht werden kann.

Aus diesen dreien entsteht alle Zusammenssehung. Die erste Zusammensehung ist die, welche aus zwei oder mehreren Substanzen desselben Attributs gemacht wird, wie jede Zusammenssehung, die aus zwei oder mehreren Körpern gemacht wird, oder aus Substanzen verschiedenen Attributs, wie der Mensch. Die zweite geschieht durch die Einigung verschiedener Dassepnsformen. Die dritte endlich geschieht nicht, sondern sie wird blos in Gedanken als gescheshend gedacht, damit ein Ding desto leichter erstannt werde. Was aber aus diesen beiden ersstern Daseynsformen nicht zusammengesetzt ist, das muß einsach genannt werden.

Es ist daher zu zeigen, baß Gott nicht etwas Zusammengesetztes ist, woraus wir werden schließen können, daß Gott das einsachke Weien ift. Denn, ba an fich flar ift, baf bie aufammensegenden Theile minbeftens von Natur früher find, ale bas zusammengesette Ding, so werben nothwendig jene Substangen, aus beren Berbinbung und Einigung Gott gusammengefest ift, von Natur früher fenn, ale Gott felber, und eine iebe wird burch fich begriffen werben fonnen, obgleich fie nicht Gott beigelegt wird. Sodann, ba jene unter fich nothwendig real verschieben find, fo wird auch bie eine fur fich ohne bie andere eriftiren fonnen, und fo, wie wir oben gefagt, fonnte es fo viel Gotter geben, ale es Substanzen gibt, aus benen man Gott gufam= mengefest bachte. Denn, ba jebe burch fich existiren fann, wird fie auch von fich existiren muffen, und wird sie hieraus auch die Kraft haben, sich alle Bollfommenheiten zu geben, bie wir als Gott innewohnend gezeigt haben 2c., wie wir ichon Sag 7 Th. 1, wo wir die Eriftenz Gottes bargethan haben, weitläufig erklärten. Da aber nichts Wibersinnigeres als biefes gesagt werben fann, fo foliegen wir, bag Gott nicht aus ber Berbindung und Ginigung ber Substanzen gusammengesett werbe. Daß es in Gott auch feine Busammensegung verschiebener Dafeynsformen gebe, ergibt fich binlänglich baraus, bag es in Gott keine Daseunsformen gibt. Denn verben der Substanz. S. Pr. Th. 1 Art 56. Wenn Jemand noch eine andere Zusammensehung aus der Wesenheit und der Eristenz der Dinge singiren wollte, so widerstreiten wir dem nicht; man erinnere sich aber, daß wir schon genugsam dargethan haben, daß diese beiden in Gott nicht unterschieden werden.

Hieraus können wir nun beutlich schließen, daß alle Unterscheidungen, die wir zwischen den Attributen Gottes machen, nicht anders als in Gedanken geschehen, daß dieselben aber in der That unter sich nicht verschieden sind; man verstehe darunter solche gedachte Unterschiede, wie ich sie eben beigebracht habe, die nämlich daraus erkannt werden, daß eine solche Substanz nicht ohne irgend ein Attribut seyn kann. Dieraus schließen wir, daß Gott das einsachste Wesen ist. Im Uebrigen kümmern wir uns nichts um den Wirrwarr von Unterscheidungen der Peripatetiser und gehen daher auf das Leben Gottes siber.

## Sechstes Capitel.

### Dom Seben Gottes.

Um biefes Attribut, nämlich bas leben Gottes, recht zu verfteben, ift nothwendig, bag wir im Allgemeinen erflaren, was an jebem Dinge unter beffen Leben verftanden wird, und querft wollen wir die Ansicht der Peripatetifer Diefe verfteben unter Leben: "bas prüfen. Berbleiben einer nabrenben Seele mit ber Barme." S. Ariftoteles Buch 1 vom Athmen Cap. 8. Und, weil fie brei Seelen annehmen, namlich bie pflangliche, empfindende und erfennende, die sie nur ben Pflanzen, Thieren und Menschen beilegen, so folgt, wie fie felber jugeben, daß das llebrige bes lebens untheilhaftig fep. Sie magten inbeg nicht auszusprechen, bag ber Beift und Gott bes Lebens enthebren; fie fürchteten wohl in bas Entgegengefette ju verfallen, wenn sie nämlich bes lebens enthehrten, baß fie geftorben feven. Defhalb hat Ariftoteles (Metaphysit Buch 11 Cap. 7) noch eine andere Definition bes lebens gegeben, bie bem Beift allein eigenthümlich ift, namlich: Leben ift bie Thatigfeit ber Erfenntnig, und in diesem Sinne hat er Gott, ber nämlich erkennt und die reine That ift, Leben beigelegt. Wir werden uns nicht viele Mühe geben, dieß zu widerlegen; denn, was jene drei Seelen betrifft, die sie den Pflanzen, Thieren und Menschen beilegen, haben wir schon genugsam dargethan, daß sie nichts als Phantasiegebilde sind, weil wir nämlich gezeigt haben, daß es in der Materie nichts als mechanische Gebilde und Thätigsteiten gibt. Was aber das Leben Gottes betrifft, so weiß ich nicht, warum es bei ihm eher eine Handlung der Erfenntniß genannt wird, als eine Handlung des Willens u. dgl. Weil ich aber keine Antwort hierauf erwarte, so gehe ich zur Erklärung dessen über, was ich versprochen habe, nämlich was das Leben sey.

Dhgleich dieses Wort oft gebraucht wird, um die Sitten eines Menschen zu bezeichnen, werden wir jedoch nur kurz erklären, was phistosophisch damit bezeichnet wird. Man bemerke aber, daß, wenn das Leben auch den körperslichen Dingen beizulegen ift, nichts des Lebens untheilhaftig seyn wird; ist es aber blos denen beizulegen, in denen eine Seele mit dem Körper verbunden ist, so wird nur den Renschen allein und vielleicht auch den Thieren, nicht aber dem Geist und nicht Gott zusommen. Da aber das Wort Leben sich gemeiniglich weiter erstreckt, so ist kein Iweisel, daß es auch den körperlichen Dingen,

bie nicht mit einem Geifte verbunden find, und bem vom Rorper getrennten Geift beigulegen ift. Defibalb verfteben wir unter leben bie Rraft, wodurch bie Dinge in ihrem Genn verbarren; und, weil jene Rraft von ben Dingen felber verschieden ift, fo fagen wir recht eigentlich, bag bie Dinge felber leben baben. Die Rraft aber, wodurch Gott in seinem Seyn verbarrt, ift nicht außer feiner Befenheit, weghalb man fich gang richtig ausbrudt, wenn man Gott bas leben nennt. Es fehlt nicht an Theologen, welche glauben, bag bie Juben aus biefer Urfache, nämlich weil Gott bas leben und vom Leben nicht unterschieden fen, wenn fie fcmoren, fagten: להלח beim lebenbigen Gott, nicht aber הוֹר ,'הוֹה Beim Leben Gottes; wie Joseph, wenn er beim Leben Pharao's fdwort, fagte: שַׁרַעָּה beim Leben Pharao's.

## Ciebentes Capitel.

Von der Erkenntniß Gottes.

Wir zählten früher unter die Attribute Gottes die Allwissenheit, die entschieden Gott zukömmt, weil das Wissen die Bolltommenheit in sich schließt, und Gott als das vollfommenste Wesen keine Bollfommenheit entbehren kam: beshalb wird Gott das Wissen im höchsten Grade beigelegt werden müssen, nämlich ein solches, das keine Unwissenheit oder einen Mangel des Wissens voraussetzt oder unterstellt; denn dam gäbe es eine Unvollkommenheit in dem Attribute selber oder in Gott. Hieraus folgt, daß Gott nie die Erkenntnis der Machtvollkommenheit nach gehabt habe, und daß er auch nicht durch logische Folgerung etwas schließe.

Ferner folgt auch aus der Bollsommenheit Gottes, daß seine Ideen nicht wie die unseren von den außerhalb Gott besindlichen Objecten bestimmt werden; im Gegentheil, die Dinge, die außerhalb Gott von Gott geschaffen sind, werden von der Erkenntniß Gottes bestimmt. \* Denn sonst würden die Objecte durch sich ihre Natur und Wesenheit haben und würden, mindestens der Natur nach, früher seyn als die göttliche Erkenntniß, was widersunig ist. Und, weil dieß von Manchen nicht genugsam beachtet wurde, sind sie in ungeheure Irrthümer ver-

<sup>\*</sup> hieraus folgt flar, daß die Erfenntniß Gottes, wodurch er die geschaffenen Dinge erfennt, fein Wille und feine Macht, wodurch er fie bestimmt, ein mb baffelbe ift.

fallen; benn Manche ftellten ben San auf, es gebe außerhalb Gott eine Materie, Die aleich ewig wie er burch fich existire, und bie ber ertennende Gott nach Ginigen nur in Ordnung gebracht, nach Anderen ibr noch überdieß eine Form aufgebrudt babe. Undere haben fobann bie Dinge vermoge ihrer Natur entweder als nothwendige ober als unmögliche ober als zufällige ftatuirt, und baf baber Gott biefe auch als zufällige tenne und gar nicht wiffe, ob fie existirten ober nicht. Undere endlich haben gefagt, Gott fenne bas Bufallige aus ben Umftanben, etwa weil er eine lange Erfahrung gehabt. Außer biefen fonnte ich noch andere bergleichen 3rrthumer bier anführen, wenn ich es nicht für überflüffig bielte, ba aus bem Borbergesagten ibre Kalschbeit sich von felber offenbart.

Rehren wir also zu unserm Gegenstande zurück, daß es nämlich außer Gott kein Object seines Wissens gebe, sondern daß r selber das Object seines Wissens, ja sein Wissen sey. Wer aber glaubt, daß auch die Welt ein Object von Gottes Wissen sey, versteht noch weniger, als wer ein von einem ausgezeichneten Architekten ausgeführtes Gebäude für ein Object seines Wissens statutren will: denn der Baumeister muß noch außer sich ein passendes Material suchen; Gott aber suche

teine Materie außer sich, sondern die Dinge waren nach ihrer Wesenheit und Eristenz von seiner Ertenninis oder seinem Willen zubereitet worden.

Es fragt fich nun, ob Gott bie Uebel ober Gunben, bie Bebankenwesen und anbere bergleichen erfenne. Wir antworten, baf Gott bas, bessen Urfache er ift, nothwendig erfennen muffe, jumal ba es auch nicht einen Moment existiren fonnte ohne ben helfenben Beiftanb Gottes. Da also bie Uebel und Sunden nicht an ben Dingen, sonbern nur im menschlichen Beifte sind, ber bie Dinge unter einander vergleicht, so folgt, daß Gott sie außerhalb bes Menidengeiftes nicht erfenne. Wir fagten, bag bie Gebankenwesen Denkformen fepen, und fo muffen fie von Gott erfannt werben, b. b., insofern wir begreifen, daß er ben menschlichen Beift, wie er immer beschaffen ift, erhalte und bervorbringe, nicht aber, weil Gott folde Dentformen in sich babe, um bas, was er erkennt, leichter zu bebalten.

Nach biesem Wenigen, was wir gesagt, wenn man es nur recht aufmerksam beachtet, wird nichts über die Erkenntniß Gottes aufgestellt werben können, das nicht mit leichter Mühe zu lösen ware.

Indeg barf ber Irrthum Mancher boch nicht übergangen werben, bie ben San aufftellen, bag Bott nichts ale bie ewigen Dinge erfenne, namlich bie Engel, bie himmel, die fie fich als ibrer Natur nach unerzeugbar und ungerftorbar bachten, bag er aber von biefer Welt nichts als bie Species als ebenfalls unerzeugbare und un= gerftorbare ertenne. Diese icheinen mabrlich gleich= fam mit Kleiß irren zu wollen und bas Wiberfinnigfte zu erbenten. Denn mas ift wiberfinniger, als bie Erfenntniß Gottes von einzelnen Dingen auszuschließen, die ohne die Thatigkeit Gottes nicht einmal einen Moment lang feyn fonnen? Dann ftellen fie ben Sat auf, baf Gott bie reell eriftirenden Dinge nicht fenne; die Ronntnig ber universellen aber, bie nicht find und auch feine Befenheit haben, als die Befenheit ber ein= gelnen, biefe legen fie Gott bei. Wir bagegen legen Gott bie Renntniß ber einzelnen Dinge bei, bie ber universellen sprechen wir ihm ab, außer insofern er ben menschlichen Beift erfennt.

Schließlich, ehe wir diesen Gegenstand beenden, muß noch die Frage erledigt werden, ob
in Gott viele Ideen oder blos eine und die
einfachste sep. Hierauf antworte ich, daß die
Idee Gottes, wonach er allwissend genannt wird,
bie einzige und einfachste ist. Denn er wird in

ber That aus keinem andern Grunde allwissend genannt, als weil er die Idee seiner selbst hat, welche Idee oder Erkenninis zugleich stets mit Gott existirte; denn nichts ist außer seinem Wesen, und sene konnte auch auf keine andere Weise seyn.

Aber bie Erfenntnig Gottes von ben geschaffenen Dingen kann nicht so eigentlich zum Wiffen Gottes gezählt werben; benn, wenn Bott gewollt batte, batten bie geschaffenen Dinge eine andere Besenheit, was bei ber Erfenntnig, bie Gott von fich felbft bat, nicht Statt finbet. Es wird jedoch gefragt werben, ob jene eigentlich ober uneigentlich fo genannte Erfenntniß ber geschaffenen Dinge eine vielfache ober eine einige fen. Allein, um hierauf zu antworten, biefe Frage ift nicht verschieden von jenen, ob bie Beschluffe und Willen Gottes mehrere feven ober nicht, und ob Gottes Allgegenwart ober Beiftand, momit er bie einzelnen Dinge erbalt, in allen Dingen gleich fev; biervon aber, wie wir icon gefagt, fonnen wir feine bestimmte Erfenntniß baben. Wir wiffen aber gang evident, bag auf bieselbe Beise, wie Gottes Beiftand, wenn er auf bie Allmacht Gottes gurudbezogen wirb, ein einiger feyn muß, obgleich er in ben Wirfungen verschiedenartia offenbar wird, eben so auch die Willen und Beschlüsse Gottes (benn so mag man seine Erkenntnis der geschaffenen Dinge nennen) in Gott betrachtet nicht mehrere sind, obgleich sie durch die geschaffenen Dinge oder, besser, in den geschaffenen Dingen verschiedenartig aussebrückt sind. Wenn wir endlich auf die Analogie der ganzen Natur achten, so können wir sie wie ein Wesen betrachten, und folglich wird die Ides Gottes oder sein Beschluß über die gesschaffene Natur nur eine seyn.

## Achtes Capitel.

#### Dom Willen Gattes.

Bir miffen nicht, wie die Befenheit Gottes und die Erkenntniß, wodurch er sich erkennt, und der Wille, womit er sich liebt, unterschieden find.

Der Wille Gottes, wonach er sich lieben will, folgt nothwendig aus seiner unendlichen Erkenntniß, wonach er sich erkennt. Wie aber diese Drei sich von einander unterscheiden, namslich seine Wesenheit, die Erkenntniß, womit er sich erkennt, und der Wille, wonach er sich lieben will, das zu wissen, bleibt ein bloser Wald-

Es fehlt uns zwar nicht an einem Worte (namlich Personalität), bas die Theologen bisweilen gebrauchen, um die Sache zu erklären; aber, wenn wir auch das Wort kennen, so kennen wir doch nicht seine Bedeutung, und vermögen nicht uns einen klaren und bestimmten Begriff bavon zu bilden, wenn wir auch glauben mögen, daß in der seligsten Erscheinung Gottes, die den Gläubigen versprochen ist, Gott dieß den Seinen offenbaren wird.

Der Wille und die Machtvollfommenheit Gottes, nach außen genommen, unterscheiden fich nicht von feiner Erfenntnis.

Der Wille und die Machtvollsommenheit nach außen unterscheiden sich nicht von der Erstenntniß Gottes, wie sich aus dem Borhergehenden genugsam ergibt; denn wir haben gezeigt, daß Gott nicht allein beschlossen habe, daß die Dinge existiren sollen, sondern auch, daß sie mit einer solchen Natur existiren sollen, d. h., daß ihre Wesenheit und Existenz von Gottes Willen und Machtvollsommenheit abhängen mußte: hieraus können wir klar und bestimmt ersehen, daß die Erkenntniß Gottes, seine Machtvollsommenheit und sein Wille, womit er die Gesschöpfe schuf, erkennt und erhält oder liedt, sie

auf keine Beife von einander unterscheiben, fonbern blos rudfichtlich unferes Denkens.

Wenn wir aber fagen, bag Gott Manches baffe und Manches liebe, fo ift bieg in bem Sinne gesagt, in bem bie Schrift fagt, bag bie Erbe bie Menschen ausspelen werde, und Anderes beraleichen. Dag aber Gott Riemanden fo haßt ober die Dinge so liebt, wie sich ber gemeine Saufe einrebet, ift genugsam aus ber Schrift felber zu entnehmen; benn Jefaias fagt es, und noch beutlicher ber Apostel Cap. 9 an bie Nomer: "Che sie (nämlich die Kinder Raafs) geboren waren und weber Butes noch Bofes getban batten, auf bag ber Borfag Gottes nach ber Bahl bestänbe, nicht aus Berbienft ber Berte, fonbern aus Inaben bes Berufers warb ju ihm gefagt: Der Größere foll bem Rleinern bienftbar werben 2c." Und furz barauf: "So fagft bu mir: Bas fculbigt er benn noch? Wer fann feinem Billen widerfteben? 3a, o Menfo! wer bift bu benn, bag bu mit Gott rechten willft? Spricht wohl ein Wert au feinem Deifter: Warum baft bu mich fo gebilbet? Sat nicht ein Töpfer Macht über ben Thon, daß er von berseiben Masse aus einem Klumpen ein Gefäß mache zu Ehren und das andere zu Unehren? 2c."

Fragt man nun, warum also Gott bie Menschen ermahnt, so fann man hierauf leicht antworten, bag namlich Gott fo von Ewigfeit beschloffen babe, zu biefer Zeit bie Menschen zu ermabnen, bamit biefenigen befehrt würben, beren Seligfeit er wollte. Fragt man weiter, ob Gott fie nicht obne Ermahnung batte felig machen fonnen, so antworten wir, er hatte tonnen. Fragt man bann etwa wieber, warum er fie also nicht selig mache, so werbe ich hierauf antworten, wenn man mir gesagt baben wird, warum Gott bas rothe Meer nicht obne ben befrigen Oftwind wegsam gemacht babe, warum nicht alle einzelne Bewegungen ohne die andern vollbringe, und ungabliges Andere, bas Gott burch vermittelnbe Urfachen thut. Fragt man von Neuem, warum also bie Sunber geftraft werben, ba fie nach ihrer Ratur und nach bem göttlichen Befchluß handeln, fo antworte ich, bag es auch nach bem göttlichen Befchluffe fey, bag fie geftraft werben; unb, wenn nur tie, von benen wir und einbilden, bag fie aus Freibeit fündigen, ftrafbar maren, warum suchen die Menschen bie giftigen Schlangen auszurotten? fie fündigen ja nur nach ihrer eigenen Ratur und können nicht anders.

Wenn endlich noch Underes in ben beil. Schriften aufftögt, was uns einen Zweifel bei= bringt, so ift bier nicht ber Ort, bas zu erflä= ren; benn bier untersuchen wir nur bas, was wir mit der natürlichen Bernunft erreichen fon= nen, und es ift genug, wenn wir es evibent barftellen, bag wir wiffen, bas beilige Blatt muffe auch baffelbe lebren : benn bie Wahrheit widerspricht nicht ber Wahrheit, und die Schrift fann die Albernheiten, wie man fie fich gewöhn= lich einbildet, nicht lehren. Känden wir aber in ibr etwas, was ber natürlichen Bernunft ent= gegen ware, so fonnten wir mit berfelben Kreibeit, wie wir den Koran und den Talmub widerlegen, auch sie widerlegen. Kerne aber fey es zu benten, daß fich in ben beiligen Schriften etwas finden fonne, mas der natürlichen Bernunft wiberftreite.

## Neuntes Capitel.

Von der Machtvollkommenheit Gottes.

Daß Gott allmächtig set, ist hinlänglich bargethan. Hier werden wir nur kurz zu erklären versuchen, wie bieg Attribut zu verstehen sen; benn Biele reben nicht ehrerbietig genug und nicht mahrheitsgemäß bavon. Sie fagen nämlich, manche Dinge seven ihrer Natur nach und nicht nach bem Beschluffe Gottes möglich, manche unmöglich, und manche nothwendig, und die Allmacht Gottes babe nur bei ben möglichen Statt. Wir aber, bie wir ichon gezeigt haben, daß Alles absolut von dem Beschlusse Gottes abbange, fagen, Gott ift allmachtig, und, nachbem wir erkannt haben, daß er Manches aus ber reinen Freibeit feines Willens beschloffen bat, und sodann, daß er unveränderlich ift, sagen wir nun, bag nichts gegen feine Befdluffe banbeln fonne, und dag dieß icon begbalb unmog= lich fen, weil es ber Bollfommenheit Gottes wiberftreitet.

Es wird aber vielleicht Jemand behaupten, wir hätten Einiges nur dadurch als nothwendig gefunden, daß wir auf den Beschluß
Gottes Rücksicht nehmen, 3. B. daß Josia die
Gebeine der Gögendiener auf dem Altar Jerobeams verbrannt habe: denn, wenn wir blos
auf den Willen Josia's achten, werden wir die
Sache für eine mögliche halten und auf keine
Weise sagen, daß sie in Zukunst nothwendig
sepn würde, außer darum, weil der Proppet

bieß nach bem Beschluffe Gottes vorausgelagt batte; aber, bag bie brei Bintel eines Dreieds zweien rechten gleich seyn muffen, sagt bie Sache felber. Allein, in ber That, biese erbenken nur aus ihrer Unwiffenheit bie Unterschiede in ben Dingen. Denn, wenn bie Menschen bie gange Ordnung ber Natur flar erfenneten, wurden fie Alles eben so nothwendig finden, wie Alles bas, was die Mathematif lebrt; weil bieses aber die menschliche Einficht übersteigt, so balten wir Manches für möglich und nicht für nothwendig. Deghalb muß man entweder fagen, daß Gott nichts kann, weil Alles wirklich nothwendig ift, ober daß Gott Alles fann, und daß auch die Nothwendigkeit, die wir in ben Dingen finden, von bem alleinigen Befdluffe Gottes gefommen fev.

Benn Gott eine andere Natur der Dinge gemacht hatte, hatte er und auch eine andere Erkenntniß geben muffen.

Fragt nun Jemand: Wie aber bann, wenn Gott Anderes beschlossen und bewirkt hatte, daß das, was nun wahr ist, salsch wäre, würzben wir dieß nicht dennoch für höchst wahr halten? Allerdings, wenn Gott uns die Ratur, die er uns gab, gelassen hätte; dann hätte er aber auch, wenn er gewollt bätte, uns eine solche

Natur geben können, wie er fie nun gemacht bat, mit welcher wir bie Natur und bie Gesetze ber Dinge, wie fie von Gott feftgefett find, erfenneten; ja, wenn wir auf feine Babrhaftigfeit achten, batte er fie uns geben muffen. Dieß ergibt sich auch aus bem, was wir oben gefagt, daß nämlich die ganze geschaffene Natur nur ein einziges Wefen, folglich ber Menfch nur ein Theil der Ratur ift, der mit den anderen qufammenhangen muß; fomit wurde aus ber Ginfachbeit bes göttlichen Befchluffes folgen, bag, wenn Gott bie Dinge anbers geschaffen, er qu= aleich auch unsere Natur fo gestaltet batte, baß wir die Dinge, wie fie von Gott geschaffen find, erfennen wurden. Defibalb muffen wir, obgleich wir dieselbe Diftinction ber Machtvollfommenheit Bottes, welche die Philosophen gewöhnlich geben, beibehalten möchten, fie boch anders erflären.

Wir theilen also die Machtvollkommenheit Gottes ein in beziehungsweise und absolute.

Bir fprechen von einer abfoluten Dachtvollfommenheit Gottes, wenn wir seine Allmacht betrachten ohne Rücksicht auf seine Beschlüsse, von einer beziehungsweisen aber, wenn wir seine Beschlüsse berücksichtigen.

Ferner gibt es eine ordentliche und eine

außerorbentliche Machtvollfommenheit Got= tes. Die orbentliche ift, mit welcher er bie Welt in einer gewiffen Ordnung erhält; die außer or= bentliche, wenn er etwas außer ber Ordnung ber Natur thut, wie z. B. alle Wunder, bas Sprechen ber Efelin, bie Erscheinung ber Engel u. bgl., obgleich man über biefes Lette nicht mit Unrecht Zweifel erheben fonnte, ba es als ein größeres Bunder erscheint, wenn Gott bie Welt in berfelben bestimmten und unverander= lichen Ordnung regiert, als wenn er die Gesetze, bie er felber in ber Ratur am besten und aus reiner Freiheit festgesetzt (was nur ein Stodblinder leugnen fann), wegen ber Albernheit ber Menschen abschaffte. Dieß zu entscheiden, wollen wir indeg den Theologen überlaffen.

Andere Fragen endlich, die gemeiniglich über die Machtvollfommenheit Gottes aufgeworfen zu werden pflegen, nämlich: ob sich die Macht-vollfommenheit Gottes auf das Vergansgene erstrecke; ob er das, was er gemacht, besser machen könne; ob er noch mehr Anderes machen könne, als er gemacht, das übergehen wir: benn man kann es aus dem Borbergesagten leicht beantworten.

# Zehntes Capitel.

Von der Schöpfung.

Wir haben schon früher behauptet, baß Gott ber Schöpfer aller Dinge sep; nun wollen wir zu erklären versuchen, was unter Schöpfung zu verstehen ist; bann wollen wir bas, was gemeiniglich von ber Schöpfung behauptet wird, nach Kräften erklären. Wir sangen baher mit bem Ersten an.

Wir sagen also: Schöpfung ift bie Sandlung, bei welcher außer ber wirfenben keine Ursachen aushelfen, ober: Ein Geschöpf ift bas, bas, um zu erifteren, nichts als Gott voraussest.

hieraus ift zu bemerken:

1. Daß wir jene Worte übergehen, welche die Philosophen gemeiniglich anwenden, nämlich "aus dem Richts," als ob das Nichts eine Materie wäre, aus der die Dinge hervorgebracht würden. Daß sie sich aber so ausdrücken, kommt davon, weil sie aus Gewohnheit, wenn etwas erzeugt wird, etwas vor demselben vorauszussehen, aus welchem es entsteht, bei der Schöpfung jene Partikel "aus" nicht weglassen konsten. So erging es ihnen auch mit der Materie: weil sie nämlich sehen, daß alle Körper aus

einer Stelle sind und von anderen Körpern umgeben werden, so antworteten sie, da sie sich darnach fragten, wo die ganze Materie sep: "In irgend einem imaginären Raume." Es ist also kein Zweisel, daß sie das Nichts nicht als eine Regation aller Realität betrachteten, sondern es sich als etwas Reales dachten oder vorstellten.

- 2. 3ch fage, bei ber Schöpfung halfen feine andere Urfachen, als die bewirkende. 3ch konnte wohl auch fagen, daß die Schöpfung alle Urfachen außer ber bewirfenden negire ober ausschließe; ich mablte aber lieber belfen, um benen nicht antworten ju muffen, bie bie Krage aufwerfen, ob Gott fich bei ber Schoviung feinen Zwed vorgefest, weghalb er bie Dinge fouf. Ueberdieß, um die Sache beffer zu erflären, habe ich bie zweite Definition binzugesett, daß bas geschaffene Ding nichts als Gott voraussege, weil nämlich, wenn fich Gott einen 3med vorgesett bat, biefer gewiß nicht außerhalb Gottes war, ba es nichts außerbalb Gottes gibt, wodurch er zum Sandeln veranlagt wird.
- 3. Aus biefer Definition folgt genugsam, baß es keine Schöpfung ber Accidenzen und Dasseynöformen gibt, ba biefe eine geschaffene Subskanz außerhalb Gott vorausseyen.

4. Wir fonnen uns vor ber Schöpfung feine Beit und feine Dauer benfen; vielmehr baben biefe mit ben Dingen angefangen. Denn bie Zeit ift bas Mag ber Dauer, ober vielmehr fie ift nichts als eine Form bes Denkens. Defibalb fest fie nicht nur irgend ein geschaffenes Wefen, sondern vornehmlich benfende Menichen voraus. Die Dauer bort aber auf, wo bie geschaffenen Dinge zu feyn aufhören, und fie beginnt, wo die geschaffenen Dinge zu fenn beginnen: ich fage gefcaffene Dinge; benn, bag Gott keine Dauer zukomme, sondern blos Ewigkeit, babe ich schon oben evident genug bargethan. Deghalb fest die Dauer gefcaffene Dinge voraus, ober fie unterftellt fie mindeftens. Wer fich aber Dauer und Zeit vor ben geschaffenen Dingen vorftellt, ber leibet an demfelben Borurtheil, wie diejenigen, welche fic einen Raum außerhalb ber Materie benfen, wie von felbft offenbar ift. - Dieg über die Definition ber Schöpfung.

Es ist weiter nicht nöthig, hier das noch einmal zu wiederholen, was wir Axiom 10 Th. 1 dargethan, daß es nämlich eben so viel Axast erforbere, ein Ding zu schaffen, als es zu erhalten, d. h., daß die Thätigkeit Gottes, die Welt zu schaffen, die nämliche ist, wie die, sie zu erhalten.

Nach biefen Bemerkungen gehen wir nun auf bas über, was wir zweitens versprochen haben.

- 1. Ift also zu untersuchen, was Geschaffe= nes, und was Ungeschaffenes ift.
- 2. Db bas, was geschaffen ift, von Ewigfeit hatte geschaffen werben können.

Auf das Erste antworten wir also kurz: Alles das ist geschaffen, dessen Wesenheit klar begriffen wird ohne alle Eristenz und doch durch sich begriffen wird, wie z. B. die Materie, von der wir einen klaren und bestimmten Begriff haben, wenn wir sie unter dem Attribut der Ausdehnung begreifen, und wir begreifen sie gleich klar und bestimmt, ob sie existirt oder nicht existirt.

Wenn aber Jemand vielleicht sagen wollte, wir begreisen die Erkenntniß klar und bestimmt ohne Existenz, und doch legen wir sie Gott bei, so ist die Antwort hierauf: Wir legen Gott nicht eine solche Erkenntniß bei, wie die unsrige ist, nämlich eine empfängliche, die von der Natur der Dinge bestimmt wird, sondern eine solche, die reine Thätigkeit ist und daher Existenz in sich schließt, wie wir oben weitläusig genug darzgethan; denn wir haben gezeigt, daß die Extenntnis und der Wille Gottes von seiner

Machtvollfommenheit und Wesenheit, welche bie Existenz in sich schließt, nicht unterschieben wird.

Wenn also Alles das, bessen Wesenheit keine Eristenz in sich schließt, nothwendig, um zu eristiren, von Gott geschaffen, und sortwähzend, wie wir oben aussührlich gezeigt, von dem Schöpfer selber erhalten werden muß, so wollen wir uns nicht bei der Widerlegung der Ansicht derer aushalten, welche die Welt oder das Chaos oder eine von aller Form entblöste Materie gleich ewig wie Gott und also unabhängig von ihm statuiren. Deshalb gehen wir zum Zweiten und untersuchen, ob das, was geschaffen ist, von Ewisseit geschaffen werden konnte.

Um dieß richtig zu erkennen, ist die Redeweise "von Ewigkeit" zu beachten; denn
wir wollen hier damit noch etwas Anderes bezeichnen, als das, was wir vordem erklärt haben,
als wir von der Ewigkeit Gottes sprachen. Denn
hier verstehen wir darunter nichts Anderes, als
die Dauer ohne Ansang der Dauer oder doch eine
solche Dauer, daß, wenn wir sie auch mit vielen Jahren oder Myriaden von Jahren multipliciren wollten und dieses Product wieder mit
Myriaden, wir sie doch mit keiner noch so großen
Zahl ausdrücken könnten.

Der Beweis ift flar, bag es feine folche Dauer geben fonne. Denn, wenn bie Welt wieberum von diefem Punfte rudwärts ginge, wurde fie nie eine folche Dauer haben fonnen; folglich batte auch bie Welt von einem folden Anfange nicht bis zu biesem Punfte fommen fonnen. Bollte man etwa fagen, Gott fev nichts unmöglich, benn er ift allmächtig und konnte somit eine Dauer bewirfen, größer als irgend eine, bie es geben fann; fo antworten wir, dag Gott, weil er allmächtig ift, nie eine Dauer schaffen wird, die so groß ware, daß er feine größere . ichaffen fonnte. Denn bas ift bie Natur ber Dauer, bag ftete eine größere ober fleinere, als bie gegebene, begriffen werben fann, wie eine Babl. Wenn man aber noch immer entgegnete, Gott fep von Emigfeit gewesen und babe also bis au biefer Zeit gedauert, und fo gebe es eine Dauer, welche bie bentbar größte fen; fo legt man Gott auf biese Beise eine Dauer bei, die aus Theilen besteht, was wir boch zur vollen Genüge widerlegten, indem wir bargetban baben . baf Gott nicht Dauer, fonbern Ewigfeit automme. Wenn boch bieg bie Menschen recht betrachtet batten! Sie batten fich febr leicht aus vielen Beweisführungen und Widerfinnigfeiten berauswinden fonnen und hatten bann mit bem

höchsten Genuffe in ber feligsten Anschauung biefes Gebankens verweilt.

Geben wir indeß zur Beantwortung ber Gründe über, die von Manchen beigebracht merben, wodurch sie nämlich die Möglichkeit einer solchen unendlichen Dauer in Bezug auf beren Ansang barzuthun versuchen.

Zuerst sagen sie also: ein bervorgebrachtes Ding fonne ju gleicher Beit mit ber Urfache vorbanden feyn; ba aber Gott von ewig gewesen fen, batten auch · feine Wirtungen von ewig bervorgebracht fenn fonnen. Dieg bestätigen fie noch bagu burch bas Beispiel von bem Sohne Gottes, ber von Ewigkeit vom Bater erzeugt worden ift. Aus bem Borbergesagten ift indefi flar zu verfteben, daß fie Ewigfeit mit Dauer verwechseln und Gott nur eine Dauer von ewig beilegen, mas auch flar aus bem Beifpiele erbellt, bas fie anführen. Denn biefelbe Emigfeit, Die sie bem Sohne Gottes beilegen, statuiren sie auch als ben Geschöpfen möglich. Sobann benfen fie fich Zeit und Dauer vor ber Erschaffung ber Welt, und fie wollen Dauer ohne geschaffene Dinge ftatuiren, wie Undere die Ewigfeit außerbalb Gott; es ift bereits bewiesen, bag Beibes durchaus falsch ift. Wir erwiedern also, daß es durchaus falsch sey, daß Gott seine Ewigkeit ben Geschöpfen mittheilen könne; eben so wenig ist der Sohn Gottes sein Geschöpf, sondern wie der Bater ewig. Wenn wir daher sagen, daß der Bater ben Sohn von Ewigkeit erzeugt habe, so meinen wir nichts Anderes, als daß der Bater seine Ewigkeit dem Sohne stets mitgetheilt habe.

Sie argumentiren zweitens, bag Gott, wenn er frei banbelt, nicht geringere Macht bat, alswenn er nothwendig handelt; wenn aber Gott nothwendig hanbelte, fo batte er, ba er von unenblicher Bollfommenbeit ift, bie Belt von ewig ichaffen muffen. Auf biefes Argument wird man auch febr leicht antworten konnen, wenn man auf seine Grundlage achtet. Diese guten Leute unterftellen nämlich, daß sie verschiedene Ibeen von einem Wesen von unendlicher Machtvollkommenbeit haben können; benn fie begreifen, bag Gott, sowohl wenn er nach Naturnothwen= biafeit banbelt, als wenn er frei handelt, von unendlicher Machtvollfommenheit fey. Wir aber verneinen , daß Gott , wenn er aus Naturnoth= wendigfeit handelt, von unendlicher Machtvollfommenheit ift, was wir wohl verneinen burfen, und was sogar nothwendig von ihnen zugegeben werben muß, nachdem wir bargethan haben, daß sie alle Dauer haben. S. Say 12 Thl. 1 und Folgesay.

Schließlich, um nicht mit ber Wiberlegung nichtiger Argumente hier die Zeit zu verlieren, bemerken wir nur noch dieß: Der Unterschied zwisschen Ewigkeit und Dauer, und was die Dauer ohne geschaffene Dinge, und die Ewigkeit ohne Gott ist, ist auf keine Weise erkennbar: wenn man dieß richtig gesaßt, wird man sehr leicht auf alle Einwürse answorten können; daher halten wir es nicht für nöthig, hiebei länger zu verweisen.

## Elftes Capitel.

Don der Mitwirkung Gottes.

Ueber dieses Attribut bleibt wenig oder nichts zu sagen, nachdem wir gezeigt haben, daß Gott in jedem einzelnen Momente fortwährend das Ding gleichsam von Neuem schafft; woraus wir dargethan haben, daß die Dinge aus sich nie irgend eine Macht haben, etwas zu bewirken oder sich zu einer Handlung zu bestimmen, und dieß sinde nicht nur bei den Dingen außerhalb des Menschen, sondern auch im menschlichen Willen selber Statt.

Wir wollen nun auf einige hierauf bezägliche Einwürse antworten, und, obgleich viele antbere gewöhnlich beigebracht werden, so wollen wir diese hier auf sich beruhen lassen, weil sie boch hauptsächlich zur Theologie gehören.

Weil es sedoch Biele gibt, welche die Mitswirkung Gottes zugeben und sie in einem ganz andern Sinne nehmen, als wir sie lehren, so ist hier das zu bemerken (um ihren Irrihum ganz leicht auszubeden), was wir vorher dargesthan, daß nämlich die gegenwärtige Zeit keine Berbindung misder zukünstigen habe (s. Ax. 10 Th. 1), und daß wir dieß klar und bestimmt begreisen; wenn man nur auf dieses genau achstet, kann man mit leichter Mühe alle sene Einswürfe widerlegen, die aus der Philosophie hersgeholt werden können.

Um aber diese Frage nicht vergebens berührt zu haben, werden wir im Borbeigehen auf
die Frage antworten: ob etwas zu der erhaltenen Krast Gottes hinzukomme, wenn
er ein Ding zum Handeln bestimmt. Die Antwort hierauf haben wir schon einigermaßen
berührt, als wir von der Bewegung redeten;
wir sagten nämlich, daß Gott dieselbe Quantität
Bewegung in der Natur erhalte. Wenn wir also
bie ganze Natur der Raterie betrachten,

17

fommt nichts Neues zu ihr binzu; aber in Rudficht ber particularen Dinge fann gewissermaßen gefagt werden, bag etwas Neues zu ihr bingufomme. Bei geiftigen Dingen icheint bieg nicht Statt zu finden; benn es ift feineswegs entichieben, daß diefe fo von einander abhangen. So= bann, ba bie Theile ber Dauer feine Berbindung unter fich baben, fo fonnen wir fagen, bag Gott nicht fo eigentlich bie Dinge erhalte, als bervorbringe; beghalb muß man von bem Menichen fagen, wenn er jest eine bestimmte Freiheit bat, etwas zu thun, Gott habe ihn au biefer Beit fo geschaffen. Diesem wiberftreitet nicht, bag ber menschliche Geift oft von außer ihm befindlichen Dingen bestimmt wird, und bag Alles, was in ber Natur ift, gegenseitig von einander bestimmt wird, etwas zu thun; benn auch bas ift von Gott fo bestimmt. Denn fein Ding fann ben Willen bestimmen, ober andererfeits fein Bille fann bestimmt werden, außer von der Macht Gottes allein. Wie bieg aber nicht ber menfclichen Freiheit widerftreite, ober wie Gott bieß mit Erhaltung ber menschlichen Freiheit bewirfen fonne, gesteben wir nicht zu wissen, wie wir icon oft gefagt baben.

Dieses hatte ich mir vorgenommen über die Attribute Gottes zu sagen, von benen ich bisber

teine Eintheilung gegeben habe. Jene Eintheis lung aber, die disweilen von den Schriftftellern gegeben wird, wornach sie nämlich die Attribute Gottes in unmittheilbare und mittheilbare scheichen, scheint mir, um die Wahrheit zu gestehen, mehr eine Namens = als eine Sacheintheilung zu seyn. Denn das Wissen Gottes trifft mit dem menschslichen Wissen eben so wenig zusammen als der Hund, das Himmelszeichen, mit dem Hunde, der ein Jagdthier ift, und vielleicht noch viel wes niger.

Wir aber geben diese Eintheilung: Die Attribute Gottes, welche seine thätige Wesenheit erstlären, sind verschieben von denen, welche keine Phätigkeit, sondern seine Daseynsweise darlegen. Zu den letzteren gehören: die Einheit, Ewigkeit, Nothwendigkeit 20.; zu jener aber: die Erkenntsniß, der Wille, das Leben, die Allmacht 20. Diese Eintheilung ift klar und deutlich genug und umfaßt alle Attribute Gottes.

## Zwölftes Capitel.

Dom menschlichen Grifte.

Wir muffen nun auf die geschaffene Sub-

nach bem, was Gott mit der höchsten Macht thun kann, sondern er urtheilt über die Ratur der Dinge aus den Gesegen, die Gott in sie gelegt; deßhalb hält er das für bestimmt und sest, was er aus diesen Gesegen als bestimmt und sest schließt, obgleich er nicht leugnen wird, daß Gott diese Gesege und alles Andere verändern könne. Darum untersuchen wir auch nicht, wenn wir von der Seele reden, was Gott machen kann, sondern nur, was aus den Gesegen der Natur solgt.

Da aber aus biefen flar folgt, bag bie Substanz weber burch sich, noch burch eine anbere geschaffene Substanz zerftort werden fonne, wie wir ichon früher, wenn ich nicht irre, mehr als hinreichend bargethan, fo muffen wir behaupten, bag ber Beift nach ben Raturgefeten unfterblich ift. Und, wenn wir noch tiefer in die Sache bliden wollen, werden wir gang evis bent barthun fonnen, bag er unfterblich ift. Denn, wie wir eben gezeigt, folgt beutlich aus ben Naturgefegen, daß die Seele unfterblich ift; jene Naturgesege aber find bie burch bie naturliche Einficht geoffenbarten Beschluffe Gottes, wie auch aus bem Borbergebenben gang evident ift; daß sobann die Beschluffe Gottes unveränderlich sepen, haben wir auch bargethan: aus biesem Allem schließen wir beutlich, daß Gott seinen unveränderlichen Willen über die Dauer der Seelen den Menschen nicht nur durch Offenbarung, sondern auch durch die natürliche Einsicht kund gemacht habe.

Wenn Jemand den Einwurf machte, daß Gott jene natürlichen Gesetze irgend einmal zerstören könne, um Wunder zu thun, so verschlägt das nichts; denn die meisten einsichtsvollern Theolosgen geben zu, daß Gott nichts gegen die Natur, sondern über der Natur handle: d. h., wie ich es erkläre, Gott hat viele Gesetze des Handelns, die er der menschlichen Erkenntniß nicht mitgestheilt, und die, wenn sie der menschlichen Ersenntniß mitgetheilt wären, gleich natürlich wie die übrigen sepn würden.

Hieraus ergibt sich ganz beutlich, daß die menschlichen Geister unsterblich sind, und ich sehe nicht, was über die menschliche Seele im Allgezemeinen hier noch zu sagen übrig wäre. Auch im Einzelnen ist nichts mehr von ihren Functionen zu sagen übrig, wenn nicht die Einwürfe einiger Autoren, wodurch sie bewirken wollen, daß sie das, was sie sehen und fühlen, nicht sehen und nicht sühlen, mich zu einer Antwort aufforderten.

Manche glauben, sie können zeigen, daß ber Wille nicht frei sey, sondern stets von einem Andern bestimmt werde. Dieß glauben sie deßbalb, weil sie unter Willen etwas von der Seele Getrenntes verstehen, das sie wie eine Substanz betrachten, beren Natur darin allein besteht, daß sie indisserent sey. Wir aber werden, um alle Berwirrung zu vermeiden, die Sache vorher erstlären, wodurch wir ganz leicht die Unrichtigkeit sener Einwürse ausdeden werden.

Wir sagten, daß der menschliche Geist ein denkendes Wesen sey; hieraus folgt, daß er aus seiner Natur allein (diese an sich allein betrachtet) etwas thun kann, nämlich denken, d. h. bejahen und verneinen. Die Gedanken werden aber entweder von Dingen, außerhalb des menschlichen Geistes besindlich, oder vom Geiste allein bestimmt, da er selbst eine Substanz ist, aus deren denkender Wesenheit viele Denkhandlungen solgen können und müssen. Jene Denkhandlungen aber, die keine andere Ursache von sich anerkennen, als den menschlichen Geist, werden Wollen genannt; der menschliche Geist aber, insofern er als zureichende Ursache zur Hervordringung solcher Handlungen gedacht wird, wird Wille genannt.

Daß aber die Seele eine solche Macht habe, obgleich sie von keinen äußern Dingen bestimmt wird,

tann am besten burch das Beispiel von Buridans Esel erklärt werden. Nehmen wir einen Menschen, statt eines Esels in ein solches Gleichgewicht gestellt, so wird der Mensch nicht für ein denstendes Wesen, sondern für einen ganz gemeinen Esel gehalten werden müssen, wenn er vor Hunger und Durst stirbt. Sodann erhellt es auch daraus, wie wir vorhin gesagt, wenn wir alle Dinge bezweiseln wollten und die zweiselhaften Dinge nicht blos für zweiselhaft erklären, sondern als salsche verwersen wollten. S. Cart. Pr. Th. 1 Art. 39.

Ferner ist zu bemerken, daß, obgleich die Seele von äußern Dingen etwas zu bejahen und zu verneinen bestimmt wird, sie doch nicht so bestimmt wird, als wenn sie von äußeren Dingen gezwungen würde; vielmehr bleibt sie stets frei. Denn kein Ding hat die Macht, seine eigene Wesenheit zu zerstören; deshalb bejaht und verneint es stets frei das, was es bejaht und verneint, wie in der vierten Meditation hinkanglich erklärt worden ist. Wenn also Jemand fragte, warum die Seele dieses oder jenes will und dieses oder jenes nicht will, so werden wir ihm antworten: weil die Seele ein denkendes Wesen, d. h. ein Ding ist, das seiner Raime nach die Macht zu wollen, nach die Macht zu wollen und nicht zu wollen,

zu bejahen und zu verneinen hat; benn bas beißt ein benkenbes Wefen seyn.

Nach biesen Erklärungen wollen wir die Einwürfe ber Gegner betrachten. Der erste Einwurf lautet solchermaßen: Wenn der Wille gegen die lette Vorschrift der Erkenntniß wollen könnte, wenn er das Gegentheil des von der letten Borschrift der Erkenntniß vorgeschriebenen Guten verlangen könnte, so würde er das Schlechte um des Schlechten willen verlangen können. Aber das Lettere ist widersinnig; folglich auch das Erstere.

Aus diesem Einwurf ist klar zu ersehen, daß sie nicht verstehen, was Wille ist; benn sie verswechseln ihn mit der Begierde, welche die Seele hat, nachdem sie etwas bejaht oder verneint hat, was sie von ihrem Lehrer gelernt haben, der den Willen als Begierde um des Guten willen definirt hat. Wir aber sagen, der Wille ist das Bejahen, daß dieses gut sep, und umgestehrt, wie wir schon bei der Ursache des Irrthums zur Genüge erklärt haben, dessen Ursprung wir darin gezeigt haben, daß der Wille wetter reiche als die Erkenntniß. Menn aber der Grift nicht demgemäß, daß er frei ist, besahre, daß

bieß gut sey, würde er nichts begehren. Daher erwiedern wir auf den Einwurf, indem wir zugeben, daß der Geist nichts gegen die letzte Vorsschrift der Erkenntniß wollen könne, d. h. nichts wollen könne, insofern man nach unserer Annahme Nichtwollen so nimmt, daß dabei der Geist ein Ding für schlecht erachtet, d. h. etwas nicht will; wir verneinen jedoch, daß er das, was dös ist, absolut nicht hätte wollen, d. h. für gut halten können; das wäre gegen die Erschrung selber. Denn Vieles, was bös ist, haleten wir für gut, und wiederum Vieles, was gut halten wir für bös.

Der zweite Einwurf ober, bester gesagt, ber erste, weil der bisherige keiner war, ist: Wenn der Wille nicht von dem letzten Urtheil der praktischen Erkenntniß zum Wollen bestimmt wird, so wird er also sich sektimmt sich selber bestimmen. Aber der Wille bestimmt sich selber nicht, weil er aus sich und seiner Natur unbestimmt ist. Hievon argumentirt man nun folgendermaßen weiter. Wenn der Wille aus sich und seiner Natur indisserent ist zum Wollen und Richtwollen, so kann er nicht von sich selber zum Wollen bestimmt werden; benn, was bestimmt, muß so sehr

bestimmt feyn, als bas unbestimmt ift, was bestimmt wirb. Aber ber Bille, als fich felbft bestimmend betrachtet, ift eben fo unbestimmt, als er es ift, wenn man ihn als bestimmt betrachtet. Denn bie Begner nehmen in bem bestimmenben Billen nichts an, was nicht eben fo in bem noch zu bestimmenben ober bereits bestimmten Willen ift; es fann aber auch bier nichts angenommen werben: folglich fann ber Wille nicht von fic felber zum Bollen bestimmt werben. Wenn nicht von sich felber, also von anders woher. Dief find die eigenen Worte Beerbords, Professors ju Lepben, womit er binlänglich zeigt, baß er unter Willen nicht ben Beift felber verftebt, fondern etwas Underes außerhalb bes Beiftes ober im Beifte, gleichfam eine tabula rasa, alles Denfens bar, jedes Gemälde aufzunehmen fähig oder eber wie eine Bage in ber Schwebe, bie von jedem Gewicht nach einer von beiben Seiten getrieben wird, jenachdem bas hinzufommende Gewicht bestimmt ift, ober endlich etwas, was fein Menfc burch irgend einen Gebanten erfassen fann. Wir haben eben gesagt und sogar beutlich bargethan, daß der Wille nichts als der Geift selber ift,

ben wir benkendes Wefen, b. b. bejabenbes und verneinenbes, nennen, woraus wir flar entnebmen, wenn wir nur auf bie Ratur bes Beiftes achten, daß er die Dacht habe, zu bejaben und zu verneinen; benn, bas fage ich, ift Denken. Wenn wir bemnach baraus, daß ber Geift benft, fchließen, bag er bie Macht habe, zu bejahen und zu verneinen, warum suchen wir also bingutretende Ursachen, um bas zu bewirken, was aus ber Ratur ber Sache allein folgt? Erwiebert man aber, ber Beift felber ift nicht mehr gum Beiaben als jum Berneinen bestimmt, und ichlieft man baraus, bag wir nothwendig eine Urfache suchen muffen, wodurch er bestimmt wird, fo argumentire ich gerade im Gegentheil: Wenn ber Beift aus fich und feiner Ratur nach blos zum Bejaben bestimmt ware (obgleich es unmöglich ift, dieg anzunehmen, solange wir ibn als ein benfenbes Befen benfen), bann fonnte er feiner Natur allein nach blos bejaben, niemals aber, wenn auch noch so viel Urfachen binzuträten, verneinen. Wenn er aber weber aum Befaben noch zum Berneinen bestimmt ift, fonnte er Reines von Beiben thun. Wenn er endlich zu Beiben die Macht hat, wie wir eben gezeigt baß er fie bat, so wird er Beibes aus seiner Natur allein thun können, ohne bag ibm eine

andere Ursache hilft, was bei Allen benen flar entschieden ift, die bas benfende Befen als benfendes Befen betrachten, b. b., bie bas Attribut bes Denfens von bem benfenben Befen felber, von bem es nur bem Gebanken nach unterschieben wird, auf feine Beise trennen, wie die Gegner thun, bie bas benfende Befen von allem Denfen entblofen und es zu jener erften Materie ber Peripatetifer machen. Darum antworte ich auf den Einwurf, und zwar auf den Oberfas, folgendermaßen: Wenn man unter Wille ein alles Dentens beraubtes Befen verftebt, fo geben wir zu, bag ber Wille feiner Natur nach unbestimmt ift. Wir verneinen aber, bag ber Wille etwas von allem Denfen Beraubtes ift; im Gegentheil ftatuiren wir ihn ale Denfen, b. b. ale bie Macht zu Beibem, nämlich zum Bejaben und zum Berneinen, worunter man gewiß nichts Unberes versteben fann, als bie binreidenbe Urfache zu Beibem. Sobann verneinen wir auch, baff, wenn ber Wille unbestimmt, b. b. alles Denfens beraubt mare, irgend eine andere bingutretende Urfache als Gott mit feiner unendlichen Schöpfermacht ibn bestimmen fonnte. Denn bas benfende Wefen ohne alles Denfen gu faffen, heißt so viel, als ein ausgebehntes Wesen ohne Ausdebnung fassen zu wollen.

Um endlich bier nicht noch viele Einwürfe erörtern zu muffen, will ich nur baran erinnern, bag bie Gegner, weil fie ben Willen nicht verftanden und feinen flaren und bestimmten Begriff vom Beifte hatten, den Beift mit ben forperlichen Dingen vermengten, und biefes entstand baraus, weil sie bie Worte, die man gewöhnlich für forperliche Dinge gebraucht, jur Bezeichnung geiftiger Dinge, die fie nicht verftanden, anwenbeten; benn fie maren gewöhnt, jene Rorper unbestimmt zu nennen, bie von gleich machtigen außeren und gang entgegengefesten Urfachen nach entgegengesetten Seiten getrieben werben und befibalb im Gleichgewicht bleiben. Da fie also ben Willen als unbestimmten aufstellen, fo icheinen fie ihn auch wie einen im Gleichgewicht Schwebenben Rörper gefaßt zu haben, und, weil iene Rorver nichts baben, als mas fie von äußern Ursachen empfingen (woraus folgt, bag fie ftets von einer außern Ursache bestimmt werben muffen), so glauben fie, bag baffelbe auch bei bem Willen erfolge. Wir haben indes icon binlänglich erflärt, wie bieß fich verhält, und schließen defthalb hier.

Ueber die ausgebehnte Substanz haben wir schon früher auch hinlänglich gesprochen, und außer biefen beiden erkennen wir keine andere au.

Was die realen Accidenzen und andere Qualitäten betrifft, so sind diese zur Genüge beseitigt, und es ist nicht nöthig, zu ihrer Widerlegung Zeit aufzuwenden; deshalb legen wir hier die Feder nieder.

## Inhalt.

| Das Leben Spinoja's                     |             |            |         | •           | TX.    |
|-----------------------------------------|-------------|------------|---------|-------------|--------|
| Ludwig Meper an den                     | geneigten   | Eelet      | • •     | ٠           | 5      |
| Inhaltsverzeichniß der S                | äțe, Cehn   | jäțe und   | folge   | ſățe,       | die    |
| im erften, zweiten und                  | britten Ch  | rile der   | Pringi: | pien        | der    |
| Philosoph                               | ie enthalt  | en sind.   |         |             |        |
| Er st                                   | er The      | il.        |         |             |        |
|                                         |             |            |         | 9           | Seite. |
| 1. Sağ. Bir tonnen wiß fepn, fo lange t |             |            |         |             |        |
| existiren                               |             |            |         | •           | 41     |
| 2. 36 bin, muß burd                     | h sich beke | innt fep   | n.      |             |        |
| 3. 3ch, ale ein aus                     |             |            |         |             |        |
| Ding, bin, ift nicht                    |             |            |         |             |        |
| durch sich erkannt                      |             |            |         | ٠           |        |
| 4. 3ch bin, fann nur in                 | fo fern de  | as erste C | erfann  | te          |        |
| fepn, infofern wir                      | denfen      |            |         |             | 42     |
| Folges. Der Beift if                    |             | erfannt    | als d   | er          |        |
| Körper                                  | • • •       | • • •      |         | •           |        |
| 5. Die Eriftenz Gottee                  | wird all    | buo nis.   | D66. 3  | <b>5</b> %- | 40     |
| trachtung seiner Na                     | tur erka    | nnt        | • •     |             | . 53   |
| Spinoza. I.                             |             |            | 1       | 8           |        |
|                                         |             |            |         |             |        |

| •                                                  | Seite.    |
|----------------------------------------------------|-----------|
| 6. Sat. Die Eristenz Gottes wird daraus allein,    |           |
| daß die Ideelvon ihm in und ist, a posteriori      |           |
| bewiefen                                           | 54        |
| 7. Die Erifteng wird auch daraus bewiefen, bag     |           |
| wir felber, die wir die Idee von ihm haben,        |           |
| existiren                                          | <b>56</b> |
| 1. Lehnsat. Je volltommener ein Ding ift,          |           |
| eine um so größere und um so nothwendigere         |           |
| Existent schließt es in fic, und umgefehrt,        |           |
| je mehr nothwendige Erifteng ein Ding feiner       |           |
| Natur nach in fich folieft, um fo volltom=         |           |
| mener ist es                                       | 63 ′      |
| Folges. Alles was nothwendige Existenz in fic      |           |
| folieft, ift Gott                                  | 65        |
| 2. Lehnf. Wer die Macht hat fich gu erhalten,      |           |
| deffen Natur fchließt eine nothwendige Exifteng    |           |
| in state                                           | _         |
| Rolgef. Gott fann Alles das bewirten, mas wir      |           |
| flar erfaffen, fomeit mir es erfaffen              | 67        |
| 8. Sag. Beift und Rorper werden reel unter=        |           |
| schieden                                           | 68        |
|                                                    |           |
| 9. Gott hat die höchste Erkenntniß                 | 69        |
| 10. Alle Bollfommenheit, die man in Gott findet,   |           |
| ist von Gott                                       | 70        |
| 11. Es gibt nicht mehre Gotter                     | 71        |
| 12. Alles was eriftirt wird durch die Rraft Sottes |           |
| allein erhalten                                    | 72        |
| 1. Folgef. Gott ift der Schöpfer aller Dinge       |           |
| 2. Folges. Die Dinge haben aus sich keine          |           |
| Wesenheit, die die Ursache der Erkenntnis          |           |
| weigninger, the the arings are december,           | *         |
| Gottes find, sondern im Gegentheil, Got            | •         |

i

|                                                    | Ceite.     |
|----------------------------------------------------|------------|
| ift die Urface der Dinge auch in Bezug auf         |            |
| ihre Wesenheit                                     | 72         |
| 3. Folgef. Gott denft nicht und empfindet nicht    |            |
| eigentlich                                         | 73         |
| 4. Folgef. Gott ift feiner Caufalitat nach früher  |            |
| als die Wefenheit und die Erifteng ber Dinge       | 74         |
| 13. Sas. Gott ift bochft mabrhaft                  |            |
| 14. Alles, mas wir flar und bestimmt begreifen,    |            |
| ist wahr                                           | 75         |
| 15. Der Brrthum ift nichts Pofitives               | 76         |
| 16. Gott ist untörperlich                          | 83         |
| 17. Gott ift bas bochft einfache Befen             | 84         |
| Folgef. Sottes Erfenntniß, Wille oder Befcluß      | 01         |
| und Macht find blos dem Gedanten nach von          |            |
| feiner Wesenheit unterschieden                     | _          |
| 18. Gott ist unveränderlich                        | 85         |
| 19. Gott ist ewig                                  |            |
| 20. Gott bat Alles von emig vorgeordnet            | _          |
| Folgef. Gott ift bochft beständig in feinen Berten | 86         |
| 21. Die in die Lange, Breite und Tiefe ausge=      | 00         |
| dehnte Substang eristirt wirklich, und wir         |            |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •            |            |
| find mit einem Theile derfelben vereint .          |            |
| Sweiter Theil.                                     |            |
|                                                    |            |
| 1. Lehnf. Bo eine Ausdehnung oder ein Raum         |            |
| vorhanden ist, da gibt es auch nothwendig          |            |
| eine Substanz                                      | <b>9</b> 8 |
| 2. Lehns. Wir begreifen die Berdunnung und         |            |
| Berdichtung flar und bestimmt, obgleich wir        |            |
| nicht zugestehen, daß die Rorper bei ber Ber=      |            |
| dünnung einen größern Raum einnehmen als           |            |
| bei ber Berdichtung                                | . 36       |

|                                                                                          | Geite .         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Sag. Benn auch Sarte, Gewicht und bie                                                 |                 |
| übrigen finnlichen Eigenschaften von einem Ror-                                          |                 |
| per getrennt werden, wird bie Ratur bes                                                  |                 |
| Rorpers nichts befto minder ungeschmalert                                                | 400             |
| bleiben                                                                                  | 100             |
| 2. Die Natur eines Rorpers ober einer Ma-<br>terie besteht in ber Ausbehnung allein      | 101             |
| Folges. Raum und Rörper find an einem Dinge                                              | 101             |
| nicht verschieden                                                                        | _               |
| 3. Es widerstreitet der Bernunft, daß es einen                                           |                 |
| leeren Raum gebe                                                                         | 102             |
| 4. Ein Theil eines Korpers nimmt bas eine Mal                                            |                 |
| feinen größern Naum ein als bas andere Mal                                               |                 |
| und dagegen faßt derfelbe Raum das eine Mal                                              |                 |
| feinen größeren Raum als das andere Mal                                                  | 103             |
| Folgef. Körper, die einen gleichen Raum ein=                                             |                 |
| nehmen, 3. B. Gold und Luft, haben gleich                                                |                 |
| viel Materie oder forperliche Substanz                                                   | 10 <del>1</del> |
| 5. Es gibt keine Atome                                                                   | _               |
| 6. Die Materie ift unbestimmt ausgedehnt, und                                            |                 |
| bie Materie bes himmels und ber Erbe ift                                                 | 400             |
| ein und dieselbe                                                                         | 106             |
| 7. Rein Körper tritt in die Stelle eines andern,                                         |                 |
| ohne daß zugleich jener andere in die Stelle                                             | 440             |
| irgend eines andern Körpers tritt                                                        | 116             |
| 8. Wenn ein Körper in die Stelle eines andern                                            |                 |
| tritt, so wird die von ihm verlaffene Stelle                                             |                 |
| in demselben Zeitmomente von einem andern                                                |                 |
| eingenommen, der ihn unmittelbar berührt<br>Folges. Bei jeder Bewegung wird zugleich ein |                 |
| vollständiger Areis von Körpern bewegt                                                   | , 118<br>,      |
| SCHUMINITER "IFFER DAN CLASSICAL ALLACO.                                                 | -               |

|                                                   | Seite.     |
|---------------------------------------------------|------------|
| 9. Sat. Wenn der zirkelförmige Kanal A B C        |            |
| voll Baffer ift, und er bei a viermal fo breit    |            |
| als bei B ist, so wird zur selben Zeit, wo        |            |
| jenes Baffer (oder ein anderer fluffiger Kör=     |            |
| per) das in A ift, gegen B bewegt zu werden       |            |
| anfängt, das Wasser, das in B ist, viermal        |            |
| fo schnell bewegt werden                          |            |
| Lehnf. Wenn zwei halbereife vom felben Mit-       | ,          |
| telpunkt aus gezogen werden, wie A und B,         |            |
| fo wird der Raum zwischen den Peripherien         |            |
| überall gleich fenn. Werden fie aber aus ver-     |            |
| fciedenen Mittelpunkten gezogen, wie C und        |            |
| D, fo wird der Raum zwischen den Peri=            |            |
| pherien überall ungleich fenn                     | 120        |
| 10. Sat. Der fluffige Körper, der durch den Ranal |            |
| A B C bewegt wird, erhalt unbestimmte Grade       |            |
| der Schnelligkeit                                 | . —        |
| 11. Bei der Materie, die durch den Kanal A B C    |            |
| flieft, gibt es eine Cintheilung in unbestimmte   |            |
| Theilchen                                         | 121        |
| 12. Gott ift bie Urfache ber urfprunglichen Be-   |            |
| wegung                                            | 122        |
| 13. Diefelbe Quantitat der Bewegung und Rube,     |            |
| die Gott einer Materie einmal gegeben, er=        |            |
| hält er auch noch durch feine Mitwirkung          | _          |
| 14. Jedes Ding, insofern es einfach und unge-     |            |
| theilt, und an fic allein betrachtet wird, ver-   |            |
| harrt ftete in diefem Buftande                    | 123        |
| Folges. Ein Körper, der einmal bewegt ift,        |            |
| fährt stets in der Bewegung fort, wenn er         |            |
| nicht von außerlichen Urfachen aufgehalten wir    |            |
| 15. Jeder bewegte Körper strebt von sich selb     | <i>१९६</i> |

| •                                                  | Seite. |
|----------------------------------------------------|--------|
| dahin, in gerader Linie und nicht in frummer       |        |
| feine Bewegung fortzusețen                         | 124    |
| Folges. Jeder Körper, der fich nach einer frum=    |        |
| men Linie bewegt, fehrt ftete von ber Linie,       |        |
| nach welcher aus fich feine Bewegung fortfegen     |        |
| wurde, ab, und zwar durch die Rraft irgend         |        |
| einer außern Urfache                               | 126    |
| 16. Sas. Jeder Rorper, ber fich freisformig be-    |        |
| megt, wie g. B. ein Stein in einer Schleuber,      |        |
| wird stets bestimmt, seine Bewegung nach ber       |        |
| Tangente fortzusegen                               |        |
|                                                    | _      |
| 17. Jeder Körper, der fich freisförmig bewegt,     |        |
| fucht flets vom Bentrum des Birtele, ben er        |        |
| beschreibt, wegzugehen                             | 130    |
| 18. Wenn ein Rorper, 3. B. A gegen einen an-       |        |
| dern rubenden Körper B bewegt wird, und            |        |
| B durch biefen Stoß des Rorpers A doch nichts      |        |
| von feiner Rube verliert, fo wird auch A nichts    |        |
| von feiner Bewegung verlieren, fondern die=        |        |
| felbe Quantitat ber Bewegung, die er fruber        |        |
| hatte, ferner behalten                             | 131    |
| 19. Die Bewegung an fich betrachtet, ift von ihrer |        |
| Bestimmung nach einer gewiffen Seite ver-          |        |
| fcieden, und ein bewegter Körper braucht           |        |
| nicht eine Zeit lang zu ruben um auf die           |        |
| entgegengefeste Seite gebracht, oder jurud:        |        |
| getrieben ju merden                                | 132    |
| Folges. Die Bewegung ist der Bewegung nicht        | 100    |
| entgegen                                           | 133    |
|                                                    |        |
| 20. Wenn der Körper A auf den Körper B flößt       |        |
| und ihn mit sich fortreißt, so wird A so vi        | Z.     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| den Zusammenstof mit A von A an fich zieht                                                                                                                                                                                                                              | 133    |
| 21. Sat. Wenn der Körper A doppelt so groß ist<br>als B und gleich schnell bewegt wird, so wird<br>auch A eine doppelt so große Bewegung haben<br>als B, oder die Kraft, gleiche Schnelligkeit mit                                                                      |        |
| B zu behalten                                                                                                                                                                                                                                                           | 134    |
| 22. Wenn der Körper A gleich ist dem Körper B, und A doppelt so schnell bewegt wird als B, wird die Kraft oder Bewegung in A doppelt so groß sepn als in B                                                                                                              | _      |
| 1. Folgef. Je langfamer Körper bewegt werben,                                                                                                                                                                                                                           |        |
| um so mebr find fie der Ruhe theilhaftig .  2. Folges. Wenn der Körper A doppelt so schnell bewegt wird als B, und B doppelt so groß ist als A, so wird ebensoviel Bewegung in dem größeren B als in dem kleineren A fepn, und                                          | 136    |
| fomit auch die gleiche Kraft                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 3. Folges. Bewegung und Schnelligkeit werden                                                                                                                                                                                                                            | _      |
| unterfchieben                                                                                                                                                                                                                                                           | 137    |
| fann                                                                                                                                                                                                                                                                    | 138    |
| 24. 1. Regel. Wenn zwei Körper, A und B ganz gleich find, und in gerader Richtung gleich schnell auf einander zu bewegt werden, werden beide, wenn sie auf einander stoßen, sich auf die entgegengesette Seite wenden, ohne einen Theil ihrer Schnelligkeit verloren zu |        |

|                                                                                                                                                                                     | Seite. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 25. Sag. 2. Regel. Wenn fie an Umfang ungleich, namlich B größer als A und das Uebrige wie fraher, bann wird fich blos A abwenden, und beide mit berfelben Schnelligfeit ihre Bewe- | 420    |
| gung fortseten                                                                                                                                                                      | 139    |
| beibehalt                                                                                                                                                                           | 140    |
| bie Bewegung                                                                                                                                                                        | 141    |
| Bewegung fortsehen                                                                                                                                                                  | _      |
| zuseßen, und umgekehrt                                                                                                                                                              | 143    |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ceite. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| von ibm, mit Beibehaltung feiner vollen Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| wegung auf die entgegengefette Seite getrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 146    |
| 29. Sat. 5. Regel. Wenn der rubende Rorper A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| fleiner ift als B, dann wird B, fo langfam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| es auch gegen A bewegt wird, diefes mit fic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| bewegen, indem es namlich einen folden Theil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| der Bewegnng auf daffelbe überträgt, daß fich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| bernach beibe gleich fcnell bewegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 149    |
| 30. 6. Regel. Wenn der ruhende Körper A gang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| genau gleich ist dem Körper B, der gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| ihn bewegt ist, wird er theils von ihm fort=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| getrieben, theils von ihm auf die entgegen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 470    |
| gesette Seite zurückgetrieben werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150    |
| 31. 7. Regel. Wenn B und A nach derfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Seite bewegt werden, A zwar langsamer, B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| aber ihm folgend, schneller, so daß es daffelbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,      |
| endlich erreicht, und A ist größer als B, aber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| der Schnelligkeitsüberschuß in B ist größer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| als der Größeüberschuß in A, dann wird B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| von feiner Bewegung fo viel auf A übertra=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| gen, daß fie bernach beibe gleich fcnell und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| nach denfelben Seiten fortichreiten. Wenn aber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| bagegen der Größeuberschuß in A größer ift,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| ale ber Schnelligfeiteuberfcuf in B, bann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| wird er mit Beibehaltung aller feiner Schnellig-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| feit, auf die entgegengefette Seite von ihm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| gelenkt werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 151    |
| 32. Wenn ber Korper B auf allen Seiten von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| fleinen Körperchen umgeben ift, die ihn mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| The state of the s |        |
| gleicher Araft nach allen Seiten zugleich treiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| ben, so wird er unbewegtfauf derselben Stell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | XC     |

| verharren, fo lange feine andere Urface dazu                                           | Stite      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| formt                                                                                  | 153        |
| 33. Sas. Der Rorper B, unter ben wie oben ge-                                          |            |
| gebenen Berhaltniffen, fann burch jede bingu-                                          |            |
| fommende fleine Rraft nach irgend einer                                                |            |
| Seite bewegt werben                                                                    | <b>154</b> |
| 34. Der Körper, unter ben wie oben gegebenen                                           |            |
| Verhältniffen, tann nicht fcneller bewegt wer-                                         |            |
| den, als er von der äußern Ursache getrieben                                           |            |
| ift, obgleich die Theilchen, von denen er be-                                          |            |
| wegt ift, weit schneller bin und ber bewegt                                            |            |
| Seite bewegt werden                                                                    | 155        |
| 35. Wenn der Körper B so von einem außern Stoß                                         |            |
| getrieben wirb, empfangt er den größten<br>Theil feiner Bewegung von den ihn ftete um- |            |
| gebenden Rorpern, nicht aber von der außern                                            |            |
| Rraft                                                                                  | 156        |
| 36. Wenn ein Rorper, g. B. unfere Sand, fich                                           | 1.90       |
| überall hin mit gleicher Bewegung bewegen                                              |            |
| fann, fo daß fie teinen Rörpern irgend wider:                                          |            |
| fteht, fo werben in jenem Raume, burch                                                 |            |
| welchen er fo bewegt wird, nothwendig eben                                             |            |
| fo viele Rorper nach ber einen Seite, wie                                              |            |
| nach jeder andern, mit unter fich und mit                                              |            |
| der hand gleichen Schnelligkeitekraft bewegt                                           |            |
| merden                                                                                 | 158        |
| g7. Wenn ein Körper, angenommen A, von irgend                                          |            |
| einer kleinen Kraft nach irgend einer Seite                                            |            |
| bewegt werden kann, so wird er nothwendig                                              |            |
| von Körpern umgeben, die unter sich mit                                                | 460        |
| gleicher Schnelligkeit bewegt werden                                                   | 162        |

|                                                                                                                                                                                                                  | Seite.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dritter Theil.                                                                                                                                                                                                   |          |
| 1. Sat. Die Theile, in welche die Materie guerft getheilt war, waren nicht rund, fondern                                                                                                                         |          |
| edigt 2. Die Kraft, welche bewirkt, daß die Theilchen der Materie sich um ihren eigenen Mittelpunkt bewegen, bewirkt zugleich, daß die Winkel der Theilchen sich in gegenfeitigem Zusammenstoß aneinander reiben | 171<br>— |
| Verzeichnif ber Aapitel und Gegenftanbe, Die im e<br>und zweiten Cheile des Anhanges enthalten find                                                                                                              |          |
| Erfter Theil.                                                                                                                                                                                                    |          |
| 1. Cap. Bon dem realen, fingirten und Gedantenmefen.                                                                                                                                                             |          |
| Definition des Wefens                                                                                                                                                                                            | 175      |
| wefen find teine Wefen                                                                                                                                                                                           | 176      |
| Mit welchen Dentweisen wir die Dinge behalten                                                                                                                                                                    | _        |
| Mit welchen Dentweisen wir die Dinge erflaren                                                                                                                                                                    | 177      |
| Mit welchen Dentweisen wir die Dinge vorstellen Warum die Gedantenwesen nicht die Ideen der                                                                                                                      | _        |
| Dinge find und doch dafür gehalten werden . Die Eintheilung des Befene in reales und Ge-                                                                                                                         | 178      |
| dankenwesen ift folecht                                                                                                                                                                                          | 179      |
| wie es ein reales Befen genannt werden tann<br>Bei ber Untersuchung ber Dinge darf man reales                                                                                                                    | _        |
| und Gedankenwesen nicht vermengen                                                                                                                                                                                | 180      |
| mterschiehen merken                                                                                                                                                                                              | 181      |

|                                                  | Cene.      |
|--------------------------------------------------|------------|
| Eintheilung bes Befens                           | 182        |
| 2. Cap. Bas bas Sepn ber Befenheit,              |            |
| das Sepn der Erifteng, bas Sepn ber              |            |
| Idee und bas Genn der Machtvoll=                 |            |
| fommenheit ist.                                  |            |
| Die Gefcopfe find in Gott eminent                | 184        |
| Bas bas Genn ber Befenheit, ber Erifteng,        |            |
| der Idee und der Dachtvollfommenheit ift .       | 186        |
| Diefe vier werden nur in den Gefcopfen von       |            |
| einander unterschieden                           |            |
| Antwort auf einige gragen über die Befenheit     | 187        |
| Barum der Berf. bei der Definition der Befen-    |            |
| heit auf die Attribute Gottes recurrirt          | 188        |
| Warum er die Definitionen Anderer nicht erörtert | 189        |
| Wie die Unterscheidung swischen Befenheit und    |            |
| Erifteng leicht zu lernen ift                    |            |
| 3. Cap. Bom nothwendigen, Unmog-                 |            |
| lichen, Möglichen und Bufalligen.                |            |
| Bas bier unter Beschaffenheiten zu verfteben ift | 190        |
| Definition der Beschaffenheiten                  | 191        |
| Auf wie viel Beifen ein Ding nothwendig und      |            |
| unmöglich genannt wird                           | _          |
| Die Chimare wird paffend ein Wortwefen genannt   | 193        |
| Die geschaffenen Dinge bangen in Bezug auf ihre  |            |
| Befenheit und Erifteng von Gott ab               |            |
| Die Mothwendigfeit, welche die Wefen von der     |            |
| Urfache haben, ift entweder die der Befenheit    |            |
| oder der Erifteng, und diefe beiden find in Gott |            |
| nicht unterschieden                              | <b>194</b> |
| Möglich und jufällig find teine Beschaffenheiten |            |
| ber Dinge                                        | 195        |
| Bas heißt möglich, und was jufallig              |            |

|                                                       | eite.        |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Möglich und zufällig find bloß Mängel unferer         |              |
|                                                       | 96           |
| Die Bereinbarung der Freiheit unseres Ermeffens       |              |
| und der Borberbeftimmung Gottes überfteigt            |              |
|                                                       | 198          |
| are meulchteche Quilauspreute                         | مغو          |
| 4. Cap. Bon Dauer und Beit.                           |              |
|                                                       | 99           |
|                                                       | 183          |
| Bas Dauer                                             | _            |
| Was zeit                                              | 200          |
|                                                       |              |
| 5. Cap. Bon dem Ginen, Wahren und                     |              |
| Guten.                                                |              |
| Bas ift Cinbeit                                       | 202          |
| Bas ift Bielbeit, und in welcher Beziehung            |              |
| fann Gott ber eine, und in welcher Beziehung          |              |
| •                                                     |              |
| ber einzige genannt werden                            | _            |
| Bas ift mahr, was falfch, sowohl in der Bolts:        |              |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, | 203          |
|                                                       | 204          |
| Die Wahrheit und mahre Idee verschieden find          | -            |
| Beldes find die Eigenthumlichkeiten ber Bahr=         |              |
|                                                       | 205          |
| , , ,                                                 | 206          |
| Barum Ginige ein metaphpfifch Gutes ftatuiren         | _            |
| Bie die Dinge und das Bestreben, wonach die           |              |
| •                                                     |              |
| Dinge in ihrem Buftande zu verharren streben,         |              |
|                                                       | 207          |
| Ob Gott vor den geschaffenen Dingen gut genannt       |              |
| werden fann                                           | <i>308</i>   |
| Bie die Benennung volltommen, beziehungeweise         |              |
| und wie sie absolut ist                               | . <i>300</i> |

|                                                   | Seite. |
|---------------------------------------------------|--------|
| Zweiter Theil.                                    |        |
| 1. Cap. Bon ber Ewigfeit.                         |        |
| Eintheilung der Substanzen                        | 210    |
| Gott fommt feine Dauer gu                         |        |
| Die Urfache, wefhalb die Autoren Gott Dauer       |        |
| beilegten                                         | 213    |
| Bas ift Ewigkeit                                  |        |
| 2. Cap. Bon der Ginheit Gottes.                   |        |
|                                                   | ~      |
| Sott ist einzig                                   | 216    |
| 3. Cap. Bon ber Unermeglichfeit Gottes.           |        |
| Bie Sott unendlich, und wie er unermeflich ge-    |        |
| nannt wird                                        | 218    |
| Bas man gewöhnlich unter ber Unermeßlichfeit      |        |
| Gottes verfteht                                   |        |
| Es wird ermiefen, daß Gott überall ift            | 219    |
| Die Allgegenwart Gottes fann nicht erflart merben | 220    |
| Die Unermeflichfeit Gottes wird von Ginigen als   |        |
| dreifach ftatuirt, aber falfchlich                | _      |
| Die Machtvollfommenheit Gottes ift von feiner     |        |
| Befenheit nicht unterschieden                     | _      |
| Much nicht feine Allgegenwart                     | 221    |
| d Man Coan han dinnaninhantid Bald                |        |
| 4. Cap. Bon der Unveranderlichfeit Gottes.        |        |
|                                                   |        |
| Was ist Veränderung und was Transformation        |        |
| Bei Gott kann keine Transformation Statt finden   | 222    |
| Die Ursachen der Veränderung                      | _      |
| Gott fann nicht von einem Andern verändert        | oor    |
| werden                                            | 553    |
| luch nicht nan sich felber                        | •      |

| 5. Cap. Bon der Einfacheit Gottes. Dreisache Eintheilung der Dinge, reales, modales und Wechselbildung                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| und Bechselidung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Boher jede Zusammensehung entsteht, und wie vielsach sie ist                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| vielfach sie ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| vielfach sie ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Die Attribute Gottes sind blos durch den Gedanken unterschieden                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die Attribute Gottes sind blos durch den Gedanken unterschieden                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| unterschieden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bas die Philosophen gemeiniglich unter Leben verstehen                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bas die Philosophen gemeiniglich unter Leben verstehen                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| werstehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Belchen Dingen Leben beigelegt werden muß.  Bas ist Leben und was ist es in Gott.  231  7. Cap. Bon der Erkenntniß Gottes.  Sott ist allwissend  Das Objekt des göttlichen Bissens ist kein Ding außerhalb Gott  Sondern Gott selber  Bie Gott die Sünden und das Gedankenwesen erkennt  Bie die Einzelnen und wie die Allgemeinen |
| Bas ist Leben und was ist es in Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7. Cap. Bon der Erkenntniß Gottes. Gott ist allwissend                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gott ist allwissend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Das Objekt des göttlichen Wiffens ist kein Ding außerhalb Gott                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| außerhalb Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sondern Gott felber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wie Gott die Sünden und das Gedankenwesen erkennt                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| erkenut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wie die Einzelnen und wie die Allgemeinen . 235<br>In Gott gibt es blos eine und eine einfache Idee —<br>Welches das Wissen Gottes in Bezug auf die                                                                                                                                                                                |
| In Gott gibt es blos eine und eine einfache Idee — Welches das Wissen Gottes in Bezug auf die                                                                                                                                                                                                                                      |
| Welches das Wiffen Gottes in Bezug auf die                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| geschaffenen Dinge ist 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. Cap. Vom Willen Gottes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bir miffen nicht, wie die Befenheit Gottes und                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| die Erfenntnis, womit er fich erfennt, und der                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bille, wonach er fich liebt, unterfchieden find -                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Der Wille und die Machtvollfommenheit Gottes                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| werden in Bezug auf das Aeußerliche von seiner                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Erkenntniß nicht unterschieden                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                    | Ceite.          |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Gott haßt und liebt nur uneigentlich               | <b>23</b> 9     |
| Barum Gott die Menschen ermahnt und fie nicht      |                 |
| ohne Ermahnung felig macht, und warum die          |                 |
| Gottlofen bestraft merben                          | 240             |
| Die Schrift lehrt nichts, das der natürlichen Ber- | 210             |
| nunft widerstreitet                                | 344             |
| nunft wiverstrettet                                | 241             |
| 9. Cap. Bon ber Machtvollfommenheit                |                 |
| ·                                                  |                 |
| Gottes.                                            |                 |
| Wie die Allmacht Gottes zu verstehen ift           | 242             |
| Alles ift nothwendig in Betracht des gottlichen    |                 |
| Befdluffes, nicht aber bas Gine in fich, bas       |                 |
| Undere rudfictlich bes Befdluffes                  |                 |
| Benn Gott eine andere Natur ber Dinge gemacht      |                 |
| batte, batte er uns auch eine andere Ertennt:      |                 |
| niß geben muffen                                   | 243             |
| Wie vielfach die Machtvollfommenheit Gottes ift    |                 |
|                                                    | 244             |
| Bas die abfolute, die bestimmte, ordentliche und   |                 |
| außerordentliche (Machtvollfommenheit Gottes)      |                 |
| ist                                                | 2 <del>14</del> |
|                                                    |                 |
| 10. Cap. Bon der Schöpfung.                        |                 |
| Was Schöpfung ist                                  | 246             |
| Die gewöhnliche Definition der Schöpfung wird      |                 |
| verworfen                                          | 247             |
| Die eigene erflart                                 |                 |
| Die Accidenzien und Dafepneweisen werden nicht     |                 |
| geschaffen                                         |                 |
|                                                    | <u> </u>        |
| Es gab feine Zeit ober Dauer vor ber Schöpfung     | 248             |
| Die göttliche Schöpfung wie die Erhaltung ber      |                 |
| Welt ist dieselbe handlung                         | _               |
| Was Geschöpfe find                                 | 249             |

| Die das Denten Gottes von dem unfrigen ver-      | Seite.       |
|--------------------------------------------------|--------------|
| fcieben ist                                      | 249          |
| Es gibt nichts außerhalb Gott, bas gleich emig   |              |
| wie Gott                                         | 250          |
| Bas hier mit ben Borten "von ewig" bezeichnet    |              |
| wird                                             |              |
| Es wird nachgewiesen, daß nicht Etwas von ewig   |              |
| geschaffen werden fonnte                         | 253          |
| Daraus, baf Gott ewig ift, folgt nicht, baf auch |              |
| feine handlungen von ewig feyn tonnen            | . —          |
| Wenn Gott nothwendig handelte, mare er nicht     | -            |
| von unendlicher Machtvollfommenheit              | 254          |
| Bober wir den Begriff einer größern Dauer        |              |
| haben, als die Dauer diefer Welt ift             | 255          |
| 11. Cap. Bon der Mitwirtung Gottes.              |              |
| Bie die Erhaltung Gottes fich bei der Bestim=    |              |
| mung der Dinge jum handeln verhalt               | 257          |
| Die Eintheilung der Attribute Gottes ift mehr    |              |
| eine gewöhnliche Namens = als eine Sachein=      |              |
| theilung                                         | 259          |
| Des Verfassers eigne Eintheilung                 | _            |
| 12. Cap. Bom menschlichen Seifte.                |              |
| Die Engel find nicht Gegenstände der metaphy=    |              |
| fifchen, fondern der theologischen Betrachtung   | 260          |
| Der menschliche Beift ift nicht aus einem Reime, | _            |
| fondern von Gott erschaffen, aber wir wissen     |              |
| nicht, wann er erschaffen wird                   | _            |
| In welchem Sinne die menschliche Seele sterblich | 261          |
| In welchem Sinne sie aber unsterblich ist        | <b>262</b> , |
| Beweis ihrer Unsterblichkeit                     | 263          |
| Gott handelt nicht gegen, sondern über ber Ma-   |              |
| tur, und was der Berf. hierunter versteht        |              |
| Spinoza. L. 19                                   |              |

| Warum     | Manche  | : 111 | meinen, |     | , b | daß |      | r ! | Wille |     | niot |    |
|-----------|---------|-------|---------|-----|-----|-----|------|-----|-------|-----|------|----|
| frei ist  |         | è     | •       | •   | •   |     | •    | ٠   | ÷     | ٠   | ٠    |    |
| Was Wi    | le ist  |       |         |     |     |     |      |     |       | ٠   |      | ٠  |
| Es gibt   |         |       |         |     |     |     |      |     |       |     |      |    |
| Und er i  |         |       |         |     |     |     |      |     |       |     |      |    |
| Ift nicht |         |       |         |     |     |     |      |     |       |     |      |    |
| Er ift ni | cts ale | 3 be  | rt      | nen | (d) | lίφ | e @  | Bei | ft f  | elb | er   |    |
| Warum     | die Obi | lofo  | n b e   | n I | den | G   | eifl | n   | iit   | bei | a fi | r: |
|           | en Ding |       |         |     |     |     |      |     |       |     |      |    |

Nam qued guidam putant Jacobum & Velis. amos inter Meso potamiam, or Port el ser egre navisse

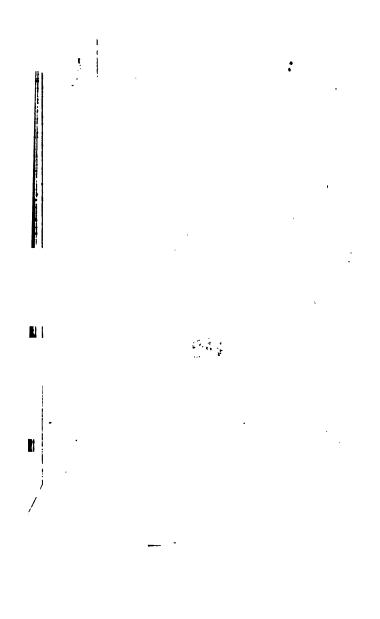



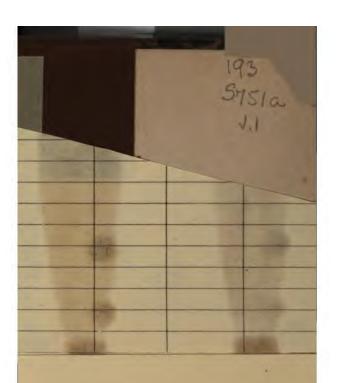

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305

